Die "Danziger Zeimung" erscheint täglich 2 Mal mit Ausnahme von Sonntag Abend und Montag früh. — Bestellungen worden in der Expedition Kottenhagers gasse Rr. 4. und bei allen laisert. Hosanstalten bes In- und Auslandes angenommen. — Preis pro Quartal 4,50 -A., durch die Post bezogen 5 -A. Jusche kosten für die Potitzeile oder deren Raum 20 4. — Die "Danziger Zeitung" vermittelk Insertionsausträge an alle auswärtigen Zeitungen zu Originalpreisen.

## Telegramme der Danziger Zig.

Berlin, 29. November. (Privattelegramm.) Der Kaiser war heute bei dem Empfang des Reichstags Bräfidiums frisch aber ernft; er sprach eingehender über die Dringlichteit der Militarvorengennd ichloft mit ber hoffnug auf Erhaltung bet Friedens.

Telegr. Nachrichten ber Danziger Zeitung.

Schwerin i. M., 28. Nov. Der Großherzog und die Großherzogin sind heute Abend mittelft Ertrauges über Paris nach dem Süden abgereist. Baris, 28. Nov. Eine Versammlung der radical-progressissischen Comités des Seines Departements, beute Nachmittag unter dem Norsiks Telain's progressie Rachmittag unter dem Borsitse Tolain's in dem Tivoli-Saale stattfinden sollte, wurde durch m dem Etbote State flatissische spate, wurde durch gnarchisten vereitelt, welche auf die Estrade zu bringen suchen. Es entstand ein heftiger Zuiammenbei welchem mehrere Personen verwundet wurden. 12 Personen wurden verhaftet, die Polizei

ließ den Saal räumen. Der "Temps" erklärt die Nachricht für falsch, daß die Regierung mißliche Rachrichten aus Ma-bagaskar erhalten habe; die zulett eingegangenen Nachrichten stellen die Lage als eine befriedi-

Nachrichten stellen die Lage als eine befriedigende dar.
Brüfel, 27. Rovbr. Dem "Stoile belge" wird aus Berviers telegraphirt: Heute Morgen beim Sintressen des Exprehzuges aus Ostende wurde wahrgenommen, daß 22 Postbeutel, welche die Berthsendungen für Deutschland, Rußland, Oesterreich und den Orient enthielten, ausgeleert waren. Die gewöhnlichen Briefe waren underührt.

— 28. Novbr. Der "Indep. belge" zufolge hat die gestern Worgen in Berviers beraubt gestrossen Briefpost namentlich 40 Packete mit Diamanten, welche in Newyork aufgeltesert worden waren, enthalten. Man schätzt den Schaden, welcher dem sür die gestohlenen Werthjachen verantwortlichen belgischen Staate aus dem Diebstahl erwächst, auf

belgischen Staate aus dem Diebstahl erwachft, auf etwa 1 Million Francs.

Belgrad, 28. Novbr. Gegenüber der Blättersmeldung, daß die Cholera hier heftig auftrete, wird von zuständiger Seite mitgetheilt, daß seit zwei Tagen teine Erfrankung an der Cholera vorgetommen ift. Nichtsbeftoweniger bleiben bie von

den Behörden getroffenen Magnahmen in Kraft.
Ronfantinspel, 28. Kovbr. Der öcumenische Batriardi hat seine Entlassung genommen, der Metropolit von Caefarea übernimmt provisorisch Bertretung beffelben

## Volitische Uebersicht.

Danzig, 29. Rovember. Die Chancen ber Militärvorlage.

Ueber den Tag, an dem die erste Berathung der Miliärvorlage stattsinden soll, sud seste Bestimmungen noch nicht getrossen, man nimmt aber, wie unser Berliner — Correspondent schreibt, in parlamentarischen Kreisen an, daß die Berathung im Laufe der letzten Tage dieser Boche beginnen im Laufe der letzten park man ahrenten millen his werde. Indessen wird man abwarten müssen, bis die ossicielle Festsetzung der Tagesordnung erfolgt, was erst nach Beendigung der ersten Berarhung des Stats stattssinden kann. Ob die Borlage alsdann an eine besondere Commission oder an die Budget-commission gehen soll, ist auch noch nicht ent-istieden. Nur daß eine commissarische Berathung der Borlage ersorderlich ist, darüber ist alle Welt einverstanden. Die Beartindung der Vorlage entbält. einverstanden. Die Begründung der Borlage enthält, soweit dieselbe sich auf die Berwendung der 41 000 Mann bezieht, so viele Dunkelheiten, daß jede Partei das Interesse haben muß, die Absichten der Regierung, denen sie zustimmen soll, soweit fest-zustellen, daß bei der Aussührung des Gesetzes Ueberraschungen vermieden werden. Ueberdies wird gerade von derzenigen Seite, welche schon im Voraus am entschiedensten für die noch unbekannte Borlage eingetreten ist, die Frage der unberänderten Bewilligung derselben als eine noch offene behandelt, is ist die "Köln. Ztg." "der Zuversicht, daß "man" mit der Regierung über das knappste Naß des Nothwendigen nach Höhe und Dauer, ohne viel Ausbeden, in der Dessentlichkeit zu machen, sich verskändigen werde, und daß dann das unumgänglich Nothswendigen mer der Ausbeden gehandler Mohne wiet bewilligt mer der Wendige mit zusährucksansler Mohn beit bewilligt mer der wendige mit aus drudsvoller Mehrheit bewilligt werde" Ber unter dem "man" verstanden ist, der sich mit der Regierung über das unumgänglich Kothewendige verständigen soll, ist noch einigermaßen dunkel. Aber wie dem auch sei, jedenfalls diese Besmertung bestätigt die frühere Andeutung auch von

## Stadt-Theater.

\*\*\* Schiller's "Räuber" sind unter allen Dramen unseres großen Dichters bei dem gebildeten Publitum am wenigsten beliebt. Man hat das Clid in der Jugend gelesen und ist von den abentuerlichen Schicksalen des Karl und des Franz Woorschaft worden. In reiserem Alter fühlt man sich durch die Kraßheit der Handlung und durch die Kraßheit der Handlung und durch die klerschmangliche aft rohe Sprache unangenehm derschwängliche, oft rohe Sprache unangenehm berührt. Aber troß dieser augenscheinlichen Mängel ist der dramatische Schwung in diesem Trauerspiel ein so gewaltiger, daß es noch immer zu den allerwirfiamsten Stücken gehört. In keinem anderen Berte Schiller's ist ein solcher Jug gigantischer Größe, der an Shakespeare gemahnt. Franz Moor, nach Richard des Printen und Jagos Niuster genach Richard bes Dritten und Jagos Muster ge-arbeitet, ist eine to gewaltige Schöpfung, wie sie nur einem wahrhaft großen dramatischen Genie

selingen konnte.
Die Aufführung von Sonnabend gehört zu den besten Käuber-Darstellungen, die unsere Bühne gebracht hat. Die Partien des Karl und des Franzwaren mit Darstellern beseth, die sich nicht nur den geistigen fanden den obehlischen Anforderungen Reiftigen, sondern auch den physischen Anforderungen dentigen, sondern auch den phhischen Ansorderungen der Rollen vollständig gewachsen zeigten. Hr. Ernft traf in seiner ersten Scene den derben Ton Karl's sehr alüdlich und erfreute dann durch eine äußerst seurige und doch maßvolle Declamation bei den Außbrüchen der Leidenschaft. Den Käuber Moor

conservativer Seite, daß die Regierung über ihre Forderung werde mit sich reden lassen, sowohl in Bezug auf die Jöhe der Kräsenzzisser, als bezüglich der Daner der Bewilligungsfrist.

Einen beachtenswerthen Bermittelungsvorschlag sinden wir nun in der "Wes.-Big.", einem so gemäßigten Organ, daß die "Rat.-Big." sich neuerdings auf dasselbe berusen hatte. Die "Wes.-Big." bält zwar gleichsalls die jährliche Bewilligung sür naturgemäß, meint jedoch, daß diesle in dem gegenwärtigen Augenblice, wo in der nächsen Beit doch nicht an eine Herabsehung der Friedensstarfe gedacht werden kann, wenig von Belang wäre, also nicht in den Vordergrund gestellt zu werden brauche. Da dies auch die Thronrede betress der Dauer der Bewilligung nicht thut, so meint das genannte Blatt:

Eo erössnet sind, mit einer Bewilligung des Willtärsestals auf drei Ind, mit einer Bewilligung des Willtärsestals auf drei Ind, mit einer Bewilligung des Willtärsestals auf drei Indre, also auf die Lebenszeit eines Keichstags, der Regierung entgegenzusommen. Ein solches Anerbieten, frank und sie gemächt, dürste nicht bloß überall einen guten Eindruck machen, sondern auch zur Verständigung sühren.

Auch die Willtärverwaltung würde aber ein Opser

Verständigung führen.

Auch die Militärverwaltung würde aber ein Opfer zu bringen haben und zwar mit der dreisährigen Dieustzeit. Die Hälfte der Naunschaften dient schon seit laugen Jahren nicht länger als zwei Jahre; nach Ablauf dieser Zeit werden sie auf sog. Königsurlaub entlassen. Es ist also möglich, sie in dieser Zeit zu tüchtigen Soldaten herauszubilden; mit der anderen Hälfte muß es auch möglich sein

wirthschaftlichen Werth, aber sie hat auch einen unmittelbaren fin anziellen. Der größte Theil der Koften
der Heeresvermehrung, namentlich auch derjenige für
neue Kasernenbanten, kann wegfallen und so wird sie
dem Bolke erträglich. Dabei ist die Hanptsache, daß der
Kriegsstärte unseres Heeres kein Abbruch geschäbe,
wenn mit der Bermehrung der Einstellungszisser zugleich
die zweijährige Dienstzeit eingeführt würde. Es kann
ihm nicht der Borwurf gemacht werden, für die Sicherheit
des Reiches nicht genügend Sorge getragen zu haben.
Sollten unsere liberalen Freunde das Programm aufstellen: Bewilligung der gesorderten Vermehrung der
Einstellung und der Codres, dreisähriger Deeressekat,
zweijährige Dienstzeit, so hossen wir auf eine Verständigung mit den Kegierungen. Schlimmsten Halls
könnte der Reichstag darauf rechnen, die Wähler auf
seiner Seite zu haben.
Wit diesem Programm gewinnt die Frage der
Deckung der Kosten ein ganz anderes Ansehen. Biers
undzwanzig Millionen Wehrausgaben für die Armee zu
bewilligen, owne zu wissen, woher man sie nehmen soll
— das ist wahrlich eine karte Zumuthung. Aber die
Gerabsehung der Dienstzeit auf zwei Jahre reducirt den
Mehrbedarf so erheblich, das man seiner wohl Derr
werden könnte. Das die Steuerkraft der Nation durch
den Friedensdienst nicht erschöpft wird, sondern auch im
Prienskfalle voch nachbaltia bleibt. ist schließlich das

werden könnte. Daß die Steuerkraft der Nation durch den Friedensdienst nicht erschöpft wird, sondern auch im Kriegsfalle noch nachhaltig bleibt, ist ia schließlich das eigene Interesse der Williaverwaltung.

Da sich aus der Vorlage, wenn man auf der jezigen Fassung nicht besteht, wohl etwas, machen ließe, so erscheint es nicht ausgeschlossen. daß es zu Vorladigen in dieser Nichtung kommt. Die Frage würde nur sein, ob die Regierung auf die Bedingung der zweisährigen Dienstzett eingeht — und daß ist nach unseren Informationen freilich his iert sehr zweiselbatt! bis jest febr zweifelhaft!

## Der Rachhall ber Thronrede im Auslande.

Die deutsche Thronrede wird im Allgemeinen von der Bariser Presse in anständiger Weise commentirt und deren für die Erhaltung des Friedens höchst bedeutsame Worte hervorgehoben. Ginige Blatter machen hiervon eine Ausnahme, fo die "France", welche in einem Leitartikel behauptet, Deutschland habe Angst. Im "Paris" erklärt Herr Barthelemy, der Berfasser von "Avant la Bataille", daß nunmehr Frautreid, ebeufalls fein Armee. Effectib vermehren muffe, ba es geringer als das deutsche fei, und daß daher ichleunigft das Reorganisationsproject des Generals Boulanger votirt werden müsse. — Der "Temps" meint, daß die deutsche Regierung, um das neue Geset im Reichktag durchzubringen, entweder die Unterstützung des Centrums durch Concessionen werde erkaufen oder den Reichktag auslösen müssen, und schreibt dann: "Zwischen dies des Aufläges eines Westess gestellt von rung burch bie Borlage eines Gefetes geftellt, von welchem alle friedlichen Erklärungen der Thronrede nicht ben unnöthig friegerischen Charafter (gratuitement belliqueux) abzuschwächen vermögen." — Richt außer Acht zu lassen ist bei Beurtheilung dieser Neußerungen, daß den französischen Blättern der Wortlaut zur Begründung der Militärvorlage noch nicht zugegangen mar. Der Gindrud in Betersburg ift anscheinend ein

gab er in so vorzüglicher Maske, daß schon die äußere Erscheinung einen tiesen Eindruck machte. Dabei sprach er die weichen, träumerischen Stellen ebenso poetisch, wie er die hochdramatischen Scenen mit voller dramatischer Kraft spielke. Eine Zeistung erften Ranges war der Franz des Deren Rolbe. Sbenfo fein wußte er den glatten Seuchler, wie den überlegenden Bofewicht ju zeichnen. Ueberraschend

gelangen die dazwischen liegenden Ausbrücke brutaler Buth. Bon vesonders starker Wirkung waren die zweite Scene mithermann und die größe Bistond-Scene.
Biel zum Gelingen der Borstellung trug es bei, daß die einzelnen Käuber sehr gut gegeben wurden und auch die Comparserie gut einstudirt war. Neußerst charafteristisch waren der derbe, kraftvolle Schweizer des Gerra Werher und der state Roller Schweizer bes herrn Werber und der flotte Roller bes Herrn Bach. Vorzüglich in Maske und Spiel bielt Herr Retty den Spiegelberg, während herr Schindler (Kosinsky) in seiner Erzählung uns Schindler (Kosinkkh) in seiner Erzählung uns durch schwungvollen Bortrag zu interessiren wußte. Die Partie der Amalie gab, zumal bei den üblichen starken Streichungen im Text, dem bewährten Dazitellungstalent des Frl. Fanto wenig Gelegenheit, sich zu zeigen. Lobend sei noch erwähnt der alte Moor des Herrn Malhoth, der Hermann des Herrn Stemmler, welcher seine beiden Scenen mit Franz sehr wirkungsvoll sprach, und der Daniel des Herrn Schmidt.

Die ganze Vorstellung fand verdienten reichen Beisall.

getheilter. Mabrend "Now. Bremja" vertraut, bag Raiser Bilhelm bei seiner bewährten Friebens-liebe ben politischen Combinationen bes Fürsten Bismard nicht beipflichten wird, betont "Nowosti",

Bismard nicht beipflichten wird, betont "Nowosti", die projectirte eilige Verstärkung der deutschen Armee sei der richtigste Maßstad jür die wahre Bedeutung der Thronrede; sie, wie die vorausgegangene officiöse Mittheilung beweisen, daß die Friedensliede nur Bhrase sei und daß Deutschland es nur noch nicht an der Zeit hält, mit Rußland zu brechen.

Nus England liegt eine Neußerung des conservativen "Standard" vor. welche die geplante Erböhung der Bräsenzstärke un bedingt billigt und hinzusügt: "Zum Glück haben weder das deutsche Bolk noch seine Lenker die Absicht, die furchtbare Wasse, welche sie sich geschmiedet, in leichtsuniger Weite zu gebrauchen. Dem deutschen Heere verschieden geere verschleichen Geere verschleichen Geere verschleichen Geere verschein der deutsche der verschleichen Geere verschließen der Gereichten Geere verschleichen Geere verschl Weise zu gebrauchen. Dem beutschen Heere verbankt Europa die fünfzehn Jahre verhältnismäßiger Rube, und ver Friede Europa's würde ohne daß-selbe nach unserer Meinung nicht einen Psifferling

### Die Rechenschaftsberichte.

Die beiden Rechenschaftsberichte über den Belagerungszustand in Berlin und Ham-burg, welche bem Reichstage zugegangen sind, machen im Gegensatz zu den bisher an den Reichs-tag gelangten gar nicht mehr den Versuch, nachzu-weisen, daß die Anwendung des kleinen Belagerungs-zustandes erhebliche Erfolge erzielt habe. Es wird lediglich motivirt, weßhalb die Maßregel — für Berlin in dem erweiterten Umfange — volizeiliche Berlin in dem erweiterten Umfange — polizeiliche Genehmigung von Bersammlungen — aufrecht erhalten worden ist. Daß hier schon vor der Er-neuerung der Mahregel die Arbeiterbezirksvereine und Fachvereine, von denen behauptet wird, und Jachdereine, von denen behauptet witte, daß sie als Agitationscentren gedient hätten, geschlossen und verboten worden sind, ift in der Rechtsertigungksschrift auffallender Weise garnicht erwähnt. Dagegen wird tieses Wal ein ganz besonderer Nachdruck auf die Erregung und Fanatistrung der Massen durch die socialdemokratischen Reickstanschapen während der Naier tischen Reichstagsabgeordneten während der Dauer der Session gelegt. Man kann sich des Sindrucks nicht erwehren, daß mit denselben Gründen, die hier angeführt werden, die Berhängung des kleinen Belagerungszustandes über alle Orte, in denen überhaupt eine organisirte socialdemokratische Partei existirt, motivirt werden könnte.

Der Rechenschaftsbericht bezüglich Hamburgs
ist noch inhaltloser. Dersenige, der den Jushat des § 27 des Socialiftengesetzts nicht kennt,
mus durch das Etudium des Berichts zu der Annahme verleitet werden, die Verhängung des kleinen
Belagerungszustandes habe lediglich den Zweck,
die socialdemokratische Propaganda unmöglich zu machen. Für die Behauptung, daß Hamburg, Altona und Harburg, sowie die Nachbarorte fort-bauernd durch revolutionäre Bestrebungen der Socialdemokratie mit Gefahr für die öffentliche Sicherheit bedroht seien, enthält der Bericht auch nicht die Spur eines thatsächlichen Beweises.

## Reichsmungnachweis und Silberverfanfe.

Vor Monaten ift bereits in der Presse die Thatsache besprochen worden, daß in der letzen Wintersession gegen allen bisherigen Gebrauch eine Denkschrift über die Aussührung der Münzgesetzgebung dem Reichstage nicht zugegangen ist. Die letze Denkschrift dairt vom 26. Februar 1885. In dieser Session ift bas Berfaumte bereits am ersten Tage nachgeholt worden, freilich in einer von ber bisherigen Uebung abweichenden Form. Der Ueber- ficht der Reichs-Ausgaben und : Einnahmen für das Etatsjahr 1885/86 ift nämlich als Anlage XII. eine "Uebersicht der in den deutschen Münzstätten dis Ende März 1886 stattgehabten Ausprägungen und Einziehungen von Reichsmünzen" beigefügt. Diese freilich nur zwei Druckseiten umfassende Uebersicht giebt in gedrängter Form die wichtigften der Daten, giebt in gedrängter Form die wichtigsten der Daten, welche nach früherer Praxis in den "Münzdentschriften" enthalten waren. Es geht daraus zusnächt hervor, daß in der Zeit vom 1. Januar 1885 dis Ende März 1886 auf den deutschen Münzstätten an Reichsgoldmünzen im Ganzen 16 810 840 Mt. in Doppelkronen und zwar ausschließlich für Privatrechnung neu geprägt worden sind. An Reichsssilbermünzen sind in derselben Zeit 3908 558 Einmarksücke, und an Kupfermünzen 114 873,07 Mt. in Sin-Pfennigstücken bergestellt worden. Der Brutto-Münzgewinn, welchen das Reich bei der Ausprägung von Reichssilbermünzen bis Ende 1886 überhaupt gemacht hat, wird nach Abzug der durch Umüberhaupt gemacht hat, wird nach Abzug ber burch Um-

## U "Potpourri"

von Rataly v. Eschstruth. \*)

von Rataly v. Eschstruth. \*)

In diesem Buche hat die Versasserin des samosen "Tänseliesel" sechs Novellen vereinigt, die ebenso wie jener vielgelesene und vielbewunderte Roman den Stempel der Oberstäcklichkeit und — was schlimmer ist — den der Unnatur tragen. Vergedens sucht der denkende Leser in diesem parsämirten Wortgestlingel einen Funken echten Gefühls, ein Goldsorn lauterer Wahrheit Er sindet nichts als Flittertand von Ansang dis Ende. Doch halt, seien wir gerecht. Er sindet noch etwas, nämlich einen — freilich durchaus unbeahsichtigten Dumor, der ihn für die Lectüre diese Verpurri in etwas entschädigt. So wird er nicht ohne Bergnügen sich von einer Dame erzählen lassen, durch deren gestickte Monse "das warme Kosa ihrer Sammethaut leuchtet", während sich eine spanische Zigennerin, diese brünetteste der Brünetten, "weißer" Arme und eines "weißen" Nackens erfreut, um den sich "Berlenschnuren" (sie) schlingen. Er wird auch feinen Groß auf den braunen erfreut, um den sich "Perlenschnuren" (sic) schlingen. Er wird auch keinen Groll auf den braunen Lajos werfen, der auf Seite 56 "ein schwarzer Ungarbub" und auf Seite 113 — o wunderssames Naturspiel! — ein "Savonarde" ist. Si, ei, Savonen im schönen Ungarlande? Dagegen wird den Lese etwas wie Neid auf den bevorzugten Sterblichen beschleichen dem "vurpurne Atlasfalten wunderliche Dinge leise ins Ohr küstern". Potzausend! — sagt er sich — Gardinenpredigten kenne ich wohl. Die bätt mir meine liebe Fran. Aber dieser merkwürdige Maxineossizier

prägung entstandenen Berlufte auf 43 478 569,82 Mt.

berechnet

Richt enthalten sind in der lneuen Uebersicht die sonst in den Denkschriften gelieferten Angaben über die Goldankäuse der Reichsbank; hierüber giebt indessen der Jahresbericht dieses Instituts selbst genügende Auskunft. Sbenso werden, abweichend von dem bisberigen Brauche, über die Sinziehung von Landessilbermünzen und den Bestand an Silberbarren, die sich im Besty des Reiches besinden, keine Angaben mehr gemacht. Nach der letten Denkschrift betrug dieser Bestand 188 936,764 Bfund fein. Man wird sich erinnern, daß im Laufe Pfund fein. Man wird fich erinnern, daß im Laufe bes Sommers in einem angesehnen amerikanischen Fachblatte die Nachricht auftauchte, das deutsche Reich verkaufe seit einiger Zeit in aller Stille den Kest seiner Thaler gegen Gold. Diese auch von der deutschen Presse aufgenommene und verdreitete Mittheilung ersuhr von amtlicher Seite weder Wiedenspruch noch Bestätigung. Zur Unterstützung der Vermuthung wurde schon damals auf das Ausbleiben der sonst üblichen Münzdenstzest inngewiesen der sonst üblichen Münzdenstzest dingewiesen. Die letztere Tendenz ist inzwischen längst wieden. Die letztere Tendenz ist inzwischen längst wieder in eine steigende umgeschlagen. Sollte übrigens die Reichzregierung in der That an eine allmählige Abstohung des noch vorhandenen Barrenbestandes gegangen sein, so werden diesenigen, welche sich der mit Einstellung der Silberverkäuse inaugurirten Zauderpolitik von Ansang an widersetzt haben, am allerwenigsten sie daran hindern oder auch nur zu einer Offenlegung ihrer Geschäftspoperationen drängen wollen. des Sommers in einem angesehenen amerikanischen

In der bulgarischen Frage

ist ein weiterer Fortschritt in der Klärung nicht zu eonstatiren. Die Candidatenfrage steht noch so wie der zwei Tagen; die Zumuthung, die Candidatur des Dadian zu acceptiren, weisen die Bulgaren mit Entrüstung von sich und die Combinationen betresse wieder aufgetauchten Oldenburgers oder des Fürsten Bogorides werden voraussichtlich so lange in der Lust schweben, dis nicht die

Unionsfrage

endgiltig geregelt ist. Hierüber läßt sich das Reustersche Burean aus Wien melden, daß die dort sehr gewünschte schleunige Lösung der Frage der Berseinigung von Ostrumelien mit Bulgarien verzögert werde durch den Widerstand der Pforte, welche, den von Rußland adoptirten Standpunkt theilend und unterhügend, vorgeschlagen hat, daßidie Mächte eine Collectionote nach Sosia senden sollten zu dem Behuse, dort einen Regierungswechsel und eine raschere Erledigung der Fürstenwahls Frage herbeizussichen. Man ist dortschen Ansich, es mangele nicht an Anzeichen, daß Deutschland geneigt sei, sür die Anschauungen Rußlands und der Türkei einzutreten.

Andraffy und Bring Renf.

Awischen dem deutschen Botschafter Prinzen Reuß und Andrassy sand in Pett, der "Köln. Itg." zufolge, ein längerer Gedankenaustausch statt. Andrassy hatte nicht unterlassen, vor seinem Auftreten in den Delegationen die Berliner leitenden Kreise zu verständigen; dieses geschah durch sinen Sohn, welcher der österreichisch ungarischen Botschaft in Berlin attachtrist. Die Stellungnahme Andrassysgegenüber dem Berhältniß des österreichischeutschaft nicht gesallen. Man glaubt, daß Andrassys letze Friedensrede gegenüber Kußland nicht ohne vorberiges Einverständniß mit den deutschen kreisen gehalten worden ist. Im Lichte dieser Friedensbessredung erkennt man an, daß Andrassy sehr erheblich dazu beigetragen hat, die ungarische Anschauung über das österreichisch-deutsche Bündniß zu klären, wodurch er dem Bündnisse selbst einen guten Dienst erwiesen habe. Friedensbestrebung erkennt man an,

Der Raifer von Defterreich über die Lage.

Der Kaiser von Desterreich über die Lage.

Am Sonnabend waren die Mitglieder der Delegation zum Hosdiner geladen; der Kaiser war, wie man dem "B. T." meldet, in vorzüglicher Stimmung; u. A. äußerte er zu dem Abgeordneten Dr. Demel, die auswärtige Lage sei im Augenblick günstiger gestaltet und erscheine im Allgemeinen gebessert. Mit Andrassh sprach der Monarch auffallend lange und sehr ernst, wobei fast immer lediglich der Kaiser das Wort sührte, während Andrassh nur, wenn der Kaiser anhielt, Bemerstungen machte. kungen machte.

Rarawelow's "Guthüllungen". Der befanntlich ber moralischen Mitschuld an

versteht die Sprache der Gardinen selbst! Das gebt ja noch über ein Sonntagsfind! Freilich hat der Lefer nicht lange Zeit bei diesem misgünstigen Gefühl zu verweilen. Eine Fülle anderer Wunder warten auf ihn, die mit Verständniß genossen werden wollen. Da jagen Wolken wie "irre Riesengespenster" über den Wald; da "schmeichelt glanzschwarze Locken, schmeichelt Beilchenduft um ein gesenktes Antlitz"; da "zucht es schillernd wie Fluth und Rizenleib in einem Auge, spielt um schmake, stols ausgeschürzte Lippen"; da "grüßen ihn (sie) aus dem dunkeln Fensterbogen zwei gebrochene Augen entgegen." Betrossen sinnt er über diese Unwöglicheiten nach: doch ehe er sich noch von ihnen erholt hat, sieht er sich der verblässenden Erscheinung gegenüber, daß die Versonen des Versassensten auf andere, bisher noch nicht ins Volt gedrungene Arten kundzugeben wissen "Unstant" lachte sie aus" — "Heute noch!" nicht er. "Wie kann ein Mann wie Sie mit Eiserluchtssunken svelen!"— schulfin ernst das Haupt zc. zc.
Auch wir schütteln ernst das Haupt zc. zc.
Auch wir schütteln ernst das Haupt und sagen: "Genug dieses Botpourris der Ungeheuerlichseiten!" Gleichzeitig aber wollen wir unserem Bedauern Ausbruch geben, daß Nataln von Eschfruth, berauscht von dem Beisall der Menge, ihr undeskrierberen Selent sürer Schlinzspflanzen umranken läßt und sich dadurch immer weiter von jenem Jiele der Schönbeit entfernt, das der Schriftssteller wie jeder andere Künstler nur im Bunde mit Katur, Einzachheit und Wahrheit erreichen kann.

\*) E. Bierfon's Berlag. Dregben und Leipzig 1887.

ber Entibronung bes Fürsten Alexander schwer verdächtigte ehemalige Regent Karawelow veröffentlicht in der Zeitung "Truwska Konstituzia" in Tirnowa eine sentationelle Darstellung der eigentlichen Ursache ber Entfernung. Nach Karawelow hätte der Fürst sich durch den Besuch beim rumänischen König bloßgestellt, indem er diesem ein Schuß- und Trugbündniß anbot, wobei er dem König für dessen Unterstützung zur Gewinnung Macedoniens den östlichen Theil Bulgariens mit Rustschuft und Varna versprach. Es sei dies an den Fürsten Bismarck verrathen worden, der ihn darüber befragen ließ. Rußland, welches Kenntniß von dem Plane erhielt, erklärte, es wolle aus dem Drei-Raiser-Bund austreten, wenn nicht Deutschland die Zustimmung zur Entihronung Alexanders gebe. Fürst Bismarck stimmte zu und bewog bierzu auch Kalnosh in Kissingen. Des Fürsten Schicksal wurde durch die Gasteiner Entrevue endgiltig bestiegelt. So Karawelow. Da von deutscher Seite wieders bolt aufs allerbestimmteste erklärt worden ift, daß man von dem Bevorsteben einer Entthronung bes Fürsten nicht bas minbeste gewußt habe, ferner auch die "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" dem Fürsten sehr herbe Vorhaltungen über sein Fortgeben gemacht hat, so kennzeichnen sich diese Angaben schon hierdurch als Aufschneidereien. Bekanntlich ist nun aber nicht nur von deutscher Seite wiederholt auf das bestimmteste erklärt worden, daß man von dem Bevorstehen einer Entthronung des Fürsten Alexander nicht das mindeste gewußt hat, sondern auch Graf Kalnoth hat, wie gemeldet, eine bezügliche Interpellation dahin beantwortet, daß Karawelows Angaben falsch seien. Diese "Ent= hüllungen" find alfo nur Aufschneidereien gewefen.

Graf Robilant über die äußere Politik Italieus.

Sinem Telegramm aus Rom zufolge beant-wortete gestern der italienische Minister des Aeugern Graf Robilant in der Deputirtenkammer die Interpellationen der Abgg. Sant Onofrio und Balle bezüglich der äußeren Politik. Der Minister erklärte dabei, die Beziehungen Jtaliens seinen zu allen Mächten gute, diesenigen zu Dentschland und Oesterwicht Zeugten reich zeugten von großer Berglichkeit und gegen: seitigem Bertrauen. Die Regierung des Konigs habe fich dem friedlichen Programm der Centralmächte angeschloffen und werde fich bemfelben auch fernerhin anschließen unter derselben Form und in demselben Maße wie bisher, indem sie es sich angelegen sein lassen werde, das Sinvernehmen zu einem immer innigeren und den gegenseitigen Interessen immer mehr entsprechenden zu machen. Nit England sei Italien durch besondere, der italienischen Politik traditionelle Freundschaftsbande verstützt und werde viese und weiter entwickler wenn knüpft und werde diese noch weiter entwickeln, wenn die Greignisse es verlangen follten. Robilant bezog sich sodann auf seine im Januar in der Depu-tirtenkammer abgegebenen Erklärungen, denen er treu geblieben sei, und erwähnte der Sympathien Italiens für den früheren Fürsten von Bulgarien und für Bulgarien. Die Regierung habe diese nicht verheimlicht. Bor Allem mußte sie aber auf die Erhaltung des Friedens bedacht sein, bei einer Ergage in welcher Italien nicht in aufter Reibe Frage, in welcher Italien nicht in erster Reihe interessirt sei, bis etwa ein Conflict oder Sonder= abmachungen zwischen einzelnen Mächten eintreten sollten. Miemand werde übrigens an der ebenso thätigen wie energischen Mithilfe Italiens zweiseln können, auf welche jede Macht absolut rechnen könne, welche wie Italien die Aufrechterhaltung des Friedens und Achtung vor den Verträgen wünsche. Sant Onofrio und Balle erklärten sich burch

die Mittheilungen befriedigt.

Die frangösische Deputirtenkammer

beschäftigte sich am Sonnabend mit der Berathung der Budgets des Aeußern. Hierbei beantwortete der Ministerprasident Frencinct die von dem Deputirten Delasosse an ihn gerichteten Fragen bezüglich ber answärtigen Politit:

der answärtigen Politik:

Die Regierung wolle keinen Krieg, der die Durchführung der Resormen im Innern verhindern würde. Frankreich müsse zwar in allen internationalen Angelegenheiten sich geltend machen können, aber es müsse vor Allem die geltend machen können, aber es müsse vor Allem die geltend machen können, aber es müsse vor Allem die Judgelegenheiten ins Auge fassen, welche ein vitales Interesse dätten. Die bulgarische Frage interessire Frankreich nicht direct. An der äghpetischen Frage dagegen habe Frankreich Interessen ersten Kanges, man könne daher nicht zulassen. daß Keghpten sich in den Sänden einer sremden Macht besinde. Diese Gesahr sei indessen nicht zu besürchten. Die Engländer seien nach Legypten gegangen, lediglich um die Ordnung daselbst herzusiellen; dieselben erkannten an, daß Aegypten sein eigener Verr sein müsse. Die oas Aegypten jein eigener Herr jein mulle. Die an, bas kegghein sein eigener Heit sein musse. Die französische Regierung babe keine Klage formulirt, wohl aber die Aufmerksamkeit Englands auf die Nothwendig-keit hingelenkt, zu einer Lösung zu gesangen. Bezüglich der Suez-Frage seien Unterhandlungen angeknüpst worden, um ein europäisches llebereinkommen berbeigu= In furgem merbe entweder eine Berftandigung führen. In kurzem werde entweder eine Berständigung mit England erzielt sein oder die Gesammtheit der Mäckte werde sich mit der Angelegenheit zu befassen daben. Die Regierung habe die Achtung und das Berstrauen aller Mächte durch ihre ehrliche, offene und selbstlose Vollitit gewonnen. Die coloniale Politit anstangend, so hält Freneinet dafür, daß man sich begnügen müsse, die neuen Besitzungen zu organisiren. Die Politit der Regierung lasse sich zusammenfassen in die Worte: Klugbeit und Fessigeit.

Im weiteren Verlauf der Sitzung beantragte Michelin die Ausseheng der Französischen Botschaft beim pähilichen Stuhle. Frencinet bekönntte diesen

beim päpftlichen Stuhle. Freycinet bekämpfte diesen Antrag und legte die Nüglickfeit dieser Botschaft dar. Alle Mächte unterhielten Beziehungen mit dem Batican; Frankreich, das zahlreiche Katholiken unter seinen Bürgern zähle, das ein Concordat mit dem päpftlichen Stuhl abgeschlossen habe und das Miffionen im Drient unterhalte, konne nicht ohne Vertreter bei dem Vatican sein. Der Antrag Michelin wurde mit 291 gegen 258 Stimmen ab-gelehnt und die ersten 17 Kapitel des Buogets des Auswärtigen wurden sodann in derselben Weise genehmigt, wie Freycinet sie beantragte.

Wie aus Paris von gestern telegraphirt wird, äußern sich die Zeitungen beifällig über die von bem Ministerpräsidenten bargelegte Politik ber Regierung bezüglich der auswärtigen Fragen. Die Stellung des wantenden Cabinets scheint baber einer neuen Festigung entgegenzugeben.

Die spanischen Republifaner.

Rach einer Meldung des "Temps" fteht ein für die Entwidelung ber fpanischen Parteiverhaltniffe wichtiges Ereigniß, die Sprengung ber republikanischen Coalition, unmittelbar bevor. In einer Ausschuffitzung ist nämlich die Tagesordnung Salmerons, worin die Militärauffände getadelt und vorgeschlagen wurde, Ruiz Jorrika den Kath zu ertheilen, nach Spanien zurüczukehren, mit 14 gegen 12 Stimmen bei 5 Stimmenthaltungen versanzten wurden Stiffte McContinuen versanzten wurden Stiffte McContinuenthaltungen versanzten wurden Stiffte worfen worden. Sollte die Gesammtversammlung deumächst diese Beschlüsse bestätigen, so muß Salmeron, der seit einiger Zeit einer Versöhnung mit den bestehenden Sinrichtungen das Wort redet, mit seinem Anhang von den Zorrillisten abschwenken. Sin solcher Bruch in der republikanischen Partet aber ware die Bestätigung, daß Sagasta richtig gerechnet, und würde der Monarchie einen neuen Stütpunkt gewähren.

Dentschland. Berlin, 28. November. Wie bereits gemelbet, ift bem Bunbesrath bas Schlufprotofoll der internationalen Gisenbahn=Conferenz zu Bern über die zollsichere Einrichtung der Eisenbahn: wagen im internationalen Berkehr gangen. Der nachträalich dem Bundesrath über-mittelte französische Originaltext ift von einer Denkschrift des Reichkeisenbahnamts und des Reichsschahamts begleitet, aus welcher bervorgebt, daß das erstgedachte Amt umfangreiche Erhebungen über die technische und finanzielle Bedeutung der Con-ferenz. Beschlüsse angestellt bat. Nach dem Ergebniß derselben müssen die Beschlüsse sowohl im Interesse bes allgemeinen Verkehrs, als auch vom Stand-vunkt der Kienhalte. punkt der Gisenbahn-Berwaltungen aus als dringend munschenswerth bezeichnet werden. Danach wird beantragt, daß der Bundesrath sich mit den Bestimmungen, welche die Conferenz bezüglich der zollsicheren Sinrichtung der Eisenbahnwagen im internationalen Verkehr vorschlägt, einverstanden erklärt und die Sinführung der Bestimmungen ersolgen soll, sobald deren Annahme auch seitens der übrigen betheiligten Regierungen durch den schweizerischen Bundesrath constatirt ist.

\* [Graf Minster], welcher beabsichtigte, sich gestern nach Gannahmer zum Krodinziels Landtage

gestern nach Hannover zum Provinzial : Landtage und sodann auf kurze Zeit nach Berlin zu begeben, sieht sich, einem Pariser Telegramm der "Bost" zufolge, genöthigt, seine Abreise noch zu verschieben. Es ist nämlich, in Folge seines neulichen Sturzes mit dem Pferde, eine leichte Anochen-Entzündung im Gelent der linken Schulter eingetreten, welche, obschon sie zu keinen weiteren Beforgniffen Anlah giebt, doch dem Botschafter heftige Schmerzen ver-

[Der Afrikareisende Scholz Rogozinsti] ift von Liverpool nach den Canarischen Inseln ab-gereist und wird sich von da nach Westafrika zur Ersorschung des Innern begeben.

Erforschung des Innern begeben.

\* [Abg. Liebknecht] wollte einer Newhorker Nachricht zufolge am 27. November seine Rückreise nach Deutschland über England antreten.

\* [Die Deutsch-oftafrikanische Plantagen-Geschichaft] dat am 24. d. den formellen Akt ihrer Constituirung vollzogen. Das Kapital der Gesellschaft,
welches statutarisch auf vorläusig eine Million Mark
festgesetzt ist, war um mehr als 200 000 % überzeichnet.
Bum Borsigenden wurde Dr. Peters gewählt.

[Ginfchränkung der Taugluftbarkeiten.] servative Corr." und "Areuzzig." sprechen ihre Freude darüber aus, daß die Regierung zu Düsseldorf, "ber wir schon so manche heilfame Magregel auf bem Gebiete ber öffentlichen Wohlfahrt verbanten", veile Tanzlustbarkeiten wesentlich eingeschränkt hat, so daß auch geschlossene Gesellschaften jetzt nur noch an den "generell freigegebenen Tagen" (drei Carne-valktage, Ostermontag, zweite Weihnachtstag, Sylvesterabend, Königs-Geburtstag, Sedantag und brei Kirmeßtage) tanzen lassen dürfen. In der Aufzählung scheint der zweite Pfingsttag zu fehlen. Im Uebrigen werden sich die Rheinländer damit trösten, daß gestrenge Herren bei ihnen nie lange regiert

\* [Die Enquete-Commission für die Revision des Patentgesetes] hat am Freitag ihre Arbeiten beendigt. In Betreff der Patentbehörden wurden

beendigt. In Betreff der Patentbehörden wurden folgende Beschlüsse gefaßt:

1) Für die Entscheidungen, welche wegen beantragter Richtigkeit oder Zurücknahme eines Patents wegen beauspruchter Uebertragung eines Patents und dei Streitigkeiten über die im Ertheilungsversahren ausgesprochene Abhängigkeit eines Patents zu tressen sind ist ein Patentgerichts hof zu bilden, welcher in zwei Instanzen, vordehaltlich der Revision an das Reichsgericht, erkennt;
2) Der Patentgerichtshof soll mit Mitgliedern, welche die Befähigung zum Richteramte besitzen müssen, und mit Mitgliedern, welche in einem Zweige der Techait ersahren sein müssen, welche in einem Zweige der Techait ersahren sein müssen, besetz werden. Der Prästdent des Patentgerichtshofs muß die Befähigung zum Richterdienst besitzen. Die Mitglieder werden auf Lebenszeit ernannt.

Richterdienst besitzen. Die Weitzlieder werden auf Leveuszeit ernannt.

3. In dem Civilverfahren und im Strasversahren wegen Patentverletzung ist die Sache zur Vorzentscheidung darüber, ob in den relevanten Thatsachen objectiv eine Patentverletzung liege, aus dem bei dem ordentlichen Richter anhängigen Versahren an den Patentzgerichtshof zu verweisen, wenn dies beide Theile beaustragen, oder wenn es das Gericht von Umtswegen oder auf Antrag eines Theiles beschließt u. s. w.
Für das Versahren vor dem Patentamte soll in der Beschwerde-Anstanz die facultative Münd-

in der Beschwerde-Instanz die facultative Münd= lichkeit mit der Maßgabe gelten, daß das Batentamt von Amtswegen die mündliche Verhandlung anordnen ober jede der betheiligten Parteien Dieselbe beantragen kann. Für das Bersahren vor dem Patentgerichtsbofe gilt die Mündlichkeit.

\* [Das Seeunfallgeset] kommt heute (Montag) in ben zuständigen Bundesrathsausschüffen gur Berathung.

\* [Die Ginnahmen ber Reichspoft= und Tele-graphen-Berwaltung] fur bie Beit vom Beginn bes Etatsjahres bis jum Schluß bes Oftober b. 3 haben betragen 101 541 766 Mf., 3 826 835 Mf mehr als in demfelben Zeitraum des Etatsjahres 1885/86, die der Reichs-Eisenbahn-Berwaltung 27 745 600 Mf. (weniger 297 900 Mf.)

\* [Der gemeinfame Landtag in Dedleuburg] ist, wie gemelbet, dieser Tage eröffnet worden und zwar in dem Landstädtchen Malchin mit den gewöhnlichen mittelalterlichen Geremonien. Medlenburg-Schwerin erscheinen babei als großberzogliche Commisare der neue Ministerpräsident A. v. Bülow und der Finanzminister v. Bülow, von Mecklenburg-Strelit der Minister v. Dewitz. Da die großberzoglichen Commissare auf den Landtagen die Personen der Landesherren vertreten follen, so ist ein Commando Grenadiere in Malchin anweiend, um ihnen die Sprenposten zu stellen; ferner sind großherzogliche Autschen zu ihrem Gebrauch und großherzogliche Köche und Lakaien für die täglichen Gala-Essen, die sie für die Mitglieder der Kitterschaft und hin und wieder auch für einige eingeladene Bürgermeifter der Städte geben, da= felbit anwesend. Die medlenburgischen seudalen Landtage baben durch die jetige Reichsversassung glüdlicherweise den größten Theil ihrer früheren Wirssamkeit eingebüßt, obgleich ihnen leider noch immer manche Thätigkeit übrig bleibt, und so nimmt auch die Bevölkerung alljährlich stets gerinzeres Enteresse an dem annan Ertriebe deichten geres Interesse an dem ganzen Getriebe daselbst. Sind doch von den 800 Kittern der sogenannten Ritterschaft beider Großherzogthümer, die, wenn sie wollen, alle persönlich den Landtag als stimmberechtigte Mitglieder besuchen können, in der Regelkaum 30–40 adelige und 2–3 bürgerliche Größbesiger, welch letztere bei vielen Verhandlungen nicht wittimmen dirken und den Saal verlassen willen wittimmen dirken und den Saal verlassen willen mitstimmen dürfen und den Saal verlassen müssen, auf diesen Landtagen anwesend. Der diesjährige Landtag wird sich besonders auch mit der Bewilli-

Landtag wird sich besonders auch mit der Bewilligung der erbetenen sogenannten "Landesbeihilse" siir einige Nebenbahnen, so von Güstrow nach Schwaan, von Schwerin nach Erivitz und einige andere, zu beschäftigen haben.

\* [Auf die Verition der Neu-Philologen], betreffend die Förderung des Studiums im Auslande durch Stipendien auf Kosten des Keiches u. s. w., ist sosgende Antwort des Keichsfanzlers eingegangen: "... Der Antrag ist nach gemeinsamer Prüsung seitens des Auswärtigen Amtes und des Keichsamtes des Innern zur

\* [Die bentid-oftafritanische Gefellichaft] hat am 17. November dieses Jahres mit dem Lloyddampfer "Redar" eine Reihe von Ausruftungsgegenständen "Nedar" eine Reihe von Ausrufungsgegenftanden zur Anlegung einer größeren Niederlassung an der Wubuschimündung (Port Durnsord resp. Hohen-zollernhasen) nach Aben gesendet. \* In Frauksurt a. D. sind wegen des Breslauer Cholerafalles gleichfalls Vorsichtsmaßregeln be-treffs der durchpassirenden Auswanderer auf dem

Bahnhofe angeordnet worden.

Frankfurt a. M. [Berhaftete Socialiften.] Mlexander Rapp, ein Frankfurter Socialift, wurde in Kalferslautern, wo er seit einiger Zeit wohn-haft, verhaftet und nach Franksurt gebracht. Auch der Tapezierer, Herr Grüneberg, welcher zu An-fang dieses Jahres hier weilte, ift in Neumünster verhaftet worden.

Roblenz, 27. November. Die Abreise Ihrer Majestät der Raiferin ift, der "Robl. 3tg." zufolge, nunmehr endgiltig auf den 1. Dezember d. 3.

Dortmund, 27. Nov. In der heutigen außer-ordentlichen Generalversammlung der Dortmund-Gronau-Enscheder Gisenbahngesellschaft wurde die Verstaatlichungsofferte der Regierung mit 11 987 gegen 1271 Stimmen abgelehnt.

Aus Westfalen, 26. Novbr. Zu dem Kapitel Wablbeeinflussung bringt die "Gelsenk. Zig." einen wertkvollen Beitrag: In einer Bescheidung auf einen Wahlprotest, den mehrere Eingesessen der Gemeinde Braubauerschaft, Amt Schalke, an den Landrath Dr. Balt gerichtet, ist folgendes zu

Gelfenkirchen, 15. November. 1886. Daß von Seiten der Bechen und Fabrikverwaltungen auf ihre Arbeiter bezüglich der Ausübung ihres Stimmrechts in Arveiter bezugtich der Ausubung ihres Stimmrechts in einzelnen Fällen ein gemisser Druck ausgeübt sein mag, ist wohl kaum in Abrede zu stellen und gewiß in hohem Maße bedauernswerth; aber diese Wahlbeeinslussung würde bei einer Neuwahl sich zweisellos und dazu zielsbewußtdar (zielbewußter?) wiederholen. Anderseits ist auch nicht zu verkennen, daß die Interessen der industrisellen Werke und ihrer Arbeiter zum großen Theil solidarisch sind, und daß daher zweisellos der überragende Theil der Arbeiter auch auß eigenster freier Ueberz Theil der Arbeiter auch aus eigenster freier Ueberzeigung (!) den Candidaten ihrer Arbeitgeber seinen Etimme gegeben hat, auch wollen Sie gefälligst das alte freisinnige Sprüchwort nicht vergessen: "Weß Brod ich esse, deß Lob ich singe."

Frankreich.
Paris, 27. Novbr. Die Commission der Deputirtenkammer für die Zölle beschloß, die Alkohol:Zölle von 30 auf 40 Francs zu erhöhen. (W. T.)

London, 25. Novbr. In der zwischen Sounslow und Twidenham gelegenen Kulvermühle von Curtis und Harvey fand gestern eine Explosion statt. Die Erschütterung machte sich auf mehrere Meilen spürbar. Mehrere Schuppen flogen in die Lust. Berlust von Menschenleben ist jedoch nicht zu beklagen.

Bern, 25. November. Da der Ausschuß des Nationalraths das Monopolipstem als Grundlage Bundesrath nochmals darüber Rath gepflogen und mit vier gegen brei Stimmen befchloffen, auf bem von ihm vorgeschlagenen Besteuerungssystem zu

Bulgarien. \* Aus Tirnowa wird der "Voff. 3tg." bedaß Bufarefter Bankfirmen erbotig find, zehn Millionen Francs für Bulgarien zu beschaffen, und zwar mit Hilfe der rumänischen Nationalbank, wozu die rumänische Regierung ihre Bewilligung ertheilt hat. Auch ist der bulgarischen Regierung ein Anerbieten seitens eines amerikanischen Finanz mannes zugekommen, welches zwei Millionen Dollars ohne Garantie gegen Verzinsung zur Verfügung stellt.

Rumänien. Bukarest, 27. November. Die Rammern sind beute mit einer Thronrede eröffnet worden, in welcher die Beziehungen zu allen Mächten als die besten bezeichnet werden. Die an den Grenzen des Reiches abgespielten politischen Greignisse hätten wohl einen Moment Besorgniß erregt, gleichwohl bas Land nicht näher berührt. Die ununterbrochene Sorge, mit der Rumänien den friedlichen Fortschritt verfolge, sowie dessen ruhige und würdige haltung haben biesem Staat einen noch höheren Klap als früher zugewiesen. Im Laufe des Jahres seien mehrere Handelsverträge erloschen; der König hoffe jedoch, daß die begonnenen Verhandlungen betreffs deren Verlängerung resp. Erneuerung zu einem guten Resultate führen würden. Die Regierung werde demnächst behufs befriedigender Regelung der handelsbeziehungen neue Conventionen vorlegen. Die Thronrede fündigt Gefethvorlagen betreffs der Reform des Sandelsgesethuchs und Der Errichtung eines Staatsraths und andere Entwürfe an und betont schließlich die für die Armee ge-brachten Opfer, welche in schwierigen Tagen ein Wall für die Ehre, Sicherheit und Stellung des Königreichs sein werde.

Butareft, 27. November. Der heutigen Erdem Thron errichteten Tribune der Fürst Leopold und ber Bring Ferdinand von Sobengollern bei. Senat und Kammern begaben sich nach bem Eröffnungsacte in corpore in bas königliche Palais, um dem Könige für den Sintritt des Prinzen von Hohenzollern in die rumanische Armee zu danken.

Türket. \* [Rüftungen.] Die "Bolitische Correspondens" melbet aus Konftantinotel: Die türkischen Rüftungen dauern fort, die Befestigung der Dardanellen unter Leitung Ristows macht große Fortschritte, die Linie Lichalschalbscha wird wieder besetzt, die Waffensendungen nach Abrianopel wurden neuerbings wieder aufgenommen.

Rusland. Moskan, 24. November. [Eine geheime Hausa.] Aus Jegoriewsk ist, der "Now. Wr." zufolge, die Nachricht hierher gelangt, daß der Chef der Gendarmerie: Abtheilung der Moskau-Räsanschen Eisenbahn eine geheime Post entdeckt hat, welche die einstachen wie die Geldbriefe der dortigen Rausmanschaft nach verschiedenen Gegenden befördert hat.

Warschan, 24. Novbr. [Die herrschende antisemitische Strömung] bringt manche Sonderbarkeiten zu Tage. So wurde vor furzem auf Beranlassung zu Lage. So wurde vor turzem auf Verunuffung eines Polizeicommissars ein jüdischer Raufmann beim Friedensgericht angeklagt, daß er, entgegen den gesetzlichen Bestimmungen vom Jahre 1857, eine christiche Amme in Dienst habe. Der Richtersprach aber den Kaufmann frei, "da die Emancipationkacte vom Jahre 1861 principiell noch in

Berücksichtigung nicht gesignet befunden worden, da die Angelegenheit nicht zur Zuftändigkeit des Reiches, son-dern der Bundesstaaten gehört."

IMariall Innker.] In der Berwaltung des königlichen Marstalls ist eine neue Stelle, und zwar die von Marstall-Junkern geschaffen worden, welche die Vor-ftuse zu den höheren Anstellungen bildet. Als Marstall-Junker ist der Lieutenant Graf v. Schimmelmann vor-läusig zur Dienstleistung bei der Marstallverwaltung commandirt worden.

Von der Marine. \* Der Kreuzer "Nautilus" (Commandant Capitän-Lieutenant v. Hoven) ist am 26. Novbr. c. in Kobe eingetroffen. -- Das Schulgeschwader bestehend aus den Schiffen "Stein" (Flaggschiff), "Woltke" und "Prinz Adalbert" (Geschwaderchef Capitän zur See und Commodore von Kall), ist am 27. November c. in St. Bincent (Cap Berdes) eingetroffen und beabsichtigt am 6. Dezember c. wieder in Gee zu geben.

Danzig, 29. November.

\* [Sturmwarnung.] Die beutsche Seewarte bat beute Mittag folgendes Telegramm erlassen: Sin tiefes Minimum im Nordwesten veranlaßt über der Nordsee stürmische südwestliche Winde, deren Ausbreitung ostwärts wahrscheinlich ist. Die Küsten-stationen sind angewiesen, den Signalball auf-

Jugiehen.
\* [Rene Servisklaffen: Gintheilung.] Der Gefet: Entwurf, betreffend den Servistarif und die neue Klassen-Eintheilung der Orte, ist dem Reichstage bereits wieder zugegangen. Die Vorlage entspricht bis auf eine einzige formale Abänderung in allen Puntten der vorsährigen. Von den Abänderungen, welche die Budget-Commission bei ber vorjährigen Berathung des Entwurfs bezüglich der Klasssistung einzelner Orte vorschlug, hat nicht eine einzige Berücksichtigung gefunden. Aus den nordöstlichen Provinzen sollen Thom und Bromberg aus der 2. in die 1. Servisklasse, Sneßen aus der 3. in die Brovinzen sollen Thown und Bromberg aus der 2. in die 1. Servisklasse, Snesen aus der 3. in die 2., Allenstein, Bartenstein, Lyck, Podgorz (bei Thorn) und Pr. Stargard aus der 4. in die 3. und Bischofsburg, Carthaus, Gutstadt, Marggrabowa, Meine, Mohrungen, Keidenburg, Ponarth (bei Königsberg), Kössel, Stallupönen und Tuchel aus der 5. in die 4. Servisklasse avanciren, während Weblau, Allenberg und Schmelz aus der 3. in die 4. Klasse zurückersetzt werden sollen. Danzig und Königsberg sollen in der 1., Elbing und Graudenz in der 2., Dirschau, Marienburg 20. in der 3. Servisklasse verbleiben. Der Oberstlasse A., welcher bisher die Städte Berlin, Bremen, Dresden, Frankfurt a. M., Hamburg, Meh, Mülhausen, München, Straßburg und Stuttgart zugetheilt waren, sollen jest noch Breslau, Köln und Leipzig hinzutreten.

\* [Staatsstithendien.] Im Interese der Germanistrung sind für die Oftprovinzen für Studirende und für Schüler der höheren Lehansstlaten Staatsunterstützungen in Gemährung von Geld begründet worden, welche auf die einzelnen Landeskheite nach Berhältniß vertheilt werden und recht ansehnliche Beträge erreichen, über deren Bewiligung die betheiligte Bezträsegierung nach Anhörung der Schulleiter und Landräche entscheite.

\* Ikm nächtighrigen Provinzen Längerseistel in Grandenz hat sich jest auch der Danziger Vänner-Gesiang:Berein mit ca. 80 Sängern angemeldet.

\* Ikm nächtighrigen Provinzen Stadttheaters, Dr. Kretth hat dazu die Operette "Fatiniza" gemählt, in welcher er selbst den Kantschusoff singt mährend die übrigen Hauptrollen in den Händen des Frl. v. Weber (Wladimir), Frl. Forster (Podia), der Perren Schnelle (Bolz) und Grahl (Izzet Balcha) sind. Die Kollen der Darensbamen werden den Dretten wird, läßt sich ein amissanter Theatervabend verwendet wird, läßt sich ein amissanter Theatervabend verwendet wird, läßt sich ein amissanter Theatervabend verwendet wird, läßt sich ein amissanter Schaltsparen geste Sorgsalt verwendet wird, läßt sich ein amissanter Ereatervabend erwerten. Daß dersehe sich

amigniter Zhealerabend erwarten. Das derfelbe jud auch für den Benefizianten zu einem in jeder Beziehung "erfolgreichen" gestalte, ist um so lebbaster zu wünschen, als das vielseitige Talent des Herrn Retty dem Publikum sast ebenso viele herzliche Lachersolge abgerungen hat, als bisher Abende der heiteren Muse gewidnet waren.

\* [Orgel = Wattuse ] Die gestrige Orgel-Watinse des Herrn Dr. Carl Fuchs hatte, obwohl zu derselben nur private Einladungen ergangen waren, die St. Betriekten dicht gestüllt. Es kawen das Krölubium und Kuge

kirche dickt gefüllt. Es kamen das Präludium und Fuge C-moll, jowie Toccota in F-dur von Bach, zwei geistliche Lieder von Beethoven, die Sonate K-moll von Mendelsslohn, zwei Compositionen von Rass und endlich Präludium und C-moll-Fuge, sowie die G-dur-Fantasse von Bach zum Bortrage. Der private Character dieser Beranstaltung läßt natürlich eine eingehendere Besprechung als ausgeschlossen erscheinen und wir beschrähen uns daher auf die Bemerkung, daß Derr Dr. Fuchs auch hiermit wieder vollgiltiges Zeugniß für seine umfassenden musställichen Kenntnisse und seine meisterhafte Hand-habung des schwierigen Orgelwerkes ablegte.

\* Iunglücksfälle.] Der Matrose Baul Julius Anton Gossan der Aucht vom 26. d. durch eigene Undorsichtigkeit in der Nacht vom 26. d. durch eigene Undorsichtigkeit in den Hacht vom 26. d. dertrauk. Gestern Abend wurde die Leiche aufgesunden und ertrauk. Gestern Abend wurde die Leiche aufgesunden und in das Kettungshaus zu Neufahrwasser geschaft. firche bicht gefüllt. Es famen das Braludium und Juge

Der Klempnergefelle L. taumelte geftern beim Ber-

Der Klempnergeselle L. taumelte gestern beim Berslassen eines Schanklokals auf Schüsseldamm gegen ein Baumgitter und erlitt dadurch erhebliche Verletzungen am Kopke. Er wurde mit Hilfe mehrerer Personen in seine Wohnung gebracht.

2 [Schwurgericht.] Die erste heute zur Verhandlung kommende Anklagesache betraf ein Münzverdrechen. Die Schuld'schen Sebeleute, wohnhaft Galgenberg hiersselbst, waren der Aufertigung falschen Geldes bezw. der Unterdringung desselbsen beschuldigt. Wegen der Gemeingesährlichkeit dieses Delicks wurde die Dessendichkeit auszeichlossen. Am 14. September er. bezahlte die Ehefran Albertine Bertha Schulz, geb. Kantowski, dei Herrn Kausmank Dusen einen entnommenen Schlössel mit einem Zweimarkstick. Dem Abnehmer, einem Lehrling, siel dieses Geldstück seiner undeutlichen Prägung wegen auf und er zeigte es deshalb Herrn Husen, der dasselbe sofort als fallch anerkannte und mit einem Wesser auschulz. Sie gestand damals, das ihr Ehemann drei solcher Zweimarkstand gestand damals, daß ihr Chemann drei solcher Zweimarkische aus Noth angesertigt und sie bereifs zwei derselben verausgabt habe An demselben Tage wurde in Folge dessen bei dem Ehemann Deinrich Albert Schulz Dausseigen der dem Seinann zeinrich Albert Schulz Jades suchung gehalten und man fand in seiner Wohnung in einem Fensterbecher eine hölzerne Form, etwas Zinn, einen Zinnlössel und auf dem Schustertische eine kleine Feile. Senso wurde ein Stück gegossenses Zinn in Form eines Zweimarkstäcks gefunden, welches Schulz als "Brummskreisel" für seinen 4jährigen Sohn gegossen haben will. Der Ehemann Schulz bestreitet die Ansertigung des tallschen Geldes und auch Bertha Schulz stellt heute ihre frühere Aussage in Abrede und sagt aus, daß sie die drei Geldstücke nicht von ihrem Manne erhalten habe, sondern daß sie dieselben auf ihrem Boden in einem Badier eingewickelt gefunden habe und daß der Fund von früheren Inkabern ihrer Wohnung herrühren könne. Herr Stadtrath Helm, der als Sachverständiger versnommen wurde, dekundete, daß er in dem beschlagnahmten Zweimarksich dieselben Metalle gefunden habe, aus welchen das Zinn und die Blatte zum sogen "Brummskreisel" bestand. Die Sache mußte schließlich vertagt werden, da der Staatsanwalt noch die Einholung eines Gutachtens des Berliner Münzelbierswerdelichte Sanriette Worzett zus. Setzu verhandelt. suchung gehalten und man fand in seiner Wohnung in Es wurde dann eine Anklage wegen Kindesmordes gegen die unberehelichte Henriette Morakti aus Sturz verhandelt. Die Berhandlung dauerte bei Schluß des Blattes noch fort mir werden belom den bernehmer fort, wir werden daher darüber in ber nächsten Rummer

berichten.

\* [Begelagerer.] Wie uns von einem ber angeb-lich Betroffenen mitgetheilt wird, soll gestern Abend in ber achten Stunde eine Gesellschaft von ca. 8 Mannern, die mit Knütteln bewaffnet waren, verschiedene den Weg

Stadtgebiet nach Danzig passirende Bersonen, von Stadtgebiet nach Danzig passirende Bersonen, von darunter auch mehrere Damen, angefallen, bedroht und darunter auch mehrere Damen, angefallen, bedroht und heraubt haben. Der lleberbringer dieser Nachricht ersperalt und, das er selbst seiner Uhr und seines Bortestärte uns, das er selbst seiner Uhr und seines Bortesmonaies beraubt worden sein Meldung noch nicht ersporbe über diesen Borfall eine Meldung noch nicht ersporbe ister diesen Borfall eine Meldung noch nicht ersporbe ist sein seines wiedergeben zu sollen. Einster zu sein seiner Antere Ernst Schmidt begab sich Sonnabend Abend in das Geschäft des Herrn Kaufmann B. hinter Adlers Brauhaus, um kleine Einskaufmann B. hinter Adlers Brauhaus, um kleine Einskaufmann B. dinter Adlers Brauhaus, um kleine Einskaufmann das Lokal verließ, wurde er von Genossen des welcher soller serisen, mit Fäusten und Stiefelzstelschones zur Erde gerissen, mit Fäusten und Stiefelzstelschones zur Erde gerissen, mit Fäusten und Stiefelzsten bearbeitet und ihm ein vom Wirbel dies fast zum Aden reichender Messernich beigebracht.

Der Arbeiter Franz Zarucha passirte Sonnabend Abend, von der Langenbrücke kommend, die Johannissense, um nach Hausen zu gelangen. Er traf in der Nähe zosse, um nach Saule zu gelangen. Er traf in der Nähe sosse, um und Hausen einen Messerschnitt über brachte ihm im Borübergehen einen Wesserschnitt über der den koals bei.

Der Jimmerlehrling Hermann Lenser sam gestern

practe ihm im Bothvergeget.
brackte ihm im Hothvergeget.
Kinn und Hals bei.
Kinn und Hals bei.
Der Zimmerlehrling Hermann Lenser kam gestern Abend in einem Tanzlotal mit anderen Gästen in Streit Abend in einem Tanzlotal mit anderen Görten in Streit und erhielt bei demselben einen 2 Zoll langen Messer und ihrer die linke Backe.

Alle drei Berletzten

und erhielt bei demselben einen 2 Boll langen Messerichnitt über die linke Bace. Alle drei Berletzen
ichnitt über die linke Bace. Alle drei Berletzen
mußten in das Stadtlazareth befördert werden.
\*In Elbing und Marienburg ist dieser Tage eine
Betition in Umlauf gesetzt worden, welche um Herabsetzung der Gerichtskosten bittet. Die Betition ist damit
begründet, das viele kleine Gewerbetreibende in die trautrige Lage kommen, ihre Forderungen nicht gerichtlich einsieden lassen an können, weil sie die hohen Gerichtskosten
nicht aufzuhringen vermögen.

begitnoten ju fönnen, ihre Førberungen nicht gerichtlich einziehen lassen zu fönnen, weil sie die hohen Gerichtskosten nicht aufzudringen vermögen.

(=) Kulm. 28. Novdr. Abends den nicht aufzudringen vermögen.

(=) Kulm. 28. Novdr. Abends den nicht mormaligen den kulm. 28. Novdr. Abends den nicht mit Stroh gedeck war, vollständig ab. — Endlich ist auch wieder für gedeck war, vollständig ab. — Endlich ist auch wieder für gedeck war, vollständig ab. — Endlich ist auch wieder für gedeck war, vollständig ab. — Endlich ist auch wieder für gedeck war vollständig ab. — Endlich ist auch wieder für gedeck war vollständig ab. — Endlich ist auch wieder für gedeck war vollständig ab. — Endlich ist auch wieder für gedeck war der Stadt den Decem an kaaren Elocations. Resen karen Elocations. Rasse vorzhaben haben. Es ist sessen und Weidesenschadigung einzuheimsen haben. Es ist sessen vorzhanden sind und es werden an die berechtigten Dauskelsten sind und es werden an die berechtigten Dauskelsten wie in den beiden vorangegangenen Jahren 1,4 Bf. pro Mark Hauskarwerth vertheilt werden. Außersten wie in den beiden vertheilt werden. Außersten den werhält jeder Berechtigte 15 Mark Weideentschädigung. Der Tag, an welchem diese "Weihnachtsbescheerung" vertheilt wird, ist voraussichtlich der 17. Dezember.

Der Tag, an welchem diese "Weihnachtsbescheerung" vertheilt wird, ist voraussichtlich der 17. Dezember.

St. Enlan, 28. November. Die Tochter des Rentiers L. sprang in versschenen Wohnung auf die Straße, lief nach dem nahegelegenen Geserichse und sinze einem Anfalle von Geisteskrankheit, auß einem Fenster der im ersten Stockwert belegenen Wohnung auf die Straße, lief nach dem nahegelegenen Geserichse und sinze eine werten Stockwert belegenen Wohnung auf die Straße, lief nach dem nahegelegenen Geserichse und sinzer die werten weren bald zur Stelle, und so gelang es, das Fener in furzer Zeit zu dämpfen. Pur der Eheil des Hauses ist zersört. Die Besterin des Hauses hat am Kopse und an den Hänzer in der gestellt werden mußte. — Im

handen fo erhebliche Brandwunden davongetragen, daß sie ins Krankenhaus gebracht werden mußte. — Im lausenden Etatsjahr sind vom Kreise Thorn nach Abzug des überwiesenen Betrages ans den landwirthschaftlichen Jöllen noch 180 500 Mt. Kreiscommunalabgaben

aufzubringen. Davon entfallen auf unsere Stadt 55 500 Mt. und auf Kulmsee 13 285 Mt.

\* Der Kreisphhsitus Sanitätkrath Dr. Kisse ist von Okersde nach Allenstein versetzt in Stelle des dortigen Physitus Dr. Katerdau, welcher als Medizinalsuber Angelkerg in Weltzlen kernfan werden ist rath nach Arensberg in Westfalen berufen worden ift.

\* Die Kaiferin hat den Schwestern des Catha=
rinen=Ordens in der Diszese Ermland durch Ber=

mittelung des dortigen Bischofs ein goldenes Kruzifix Fortsetzung in der Beilage.

Vermischte Rachrichten.

EDer Chlinderhut foll abgesetzt werden!] Bei Ballfest von bochfter Elegans, das auf einem

Schlosse bei Nemours stattsand, erschienen die den besten französischen Gesellschaftskreisen angehörenden Herren theitweise nicht mit der "Angströhre", sondern mit schwarzen oder grauen weichen Filzhüten.

\* Maunheim, 26. Nob. [Die Inellassäre.] Der Bruder des im Pistolenduell erschossenen Lieutenants Scheele bestreitet in einer Zuschrift an die "Fr. Zig.", daß der Gesallene irgendwie die Beranlassung zu dem ebelichen Zerwürsniß des Bankdirectors K. und dessen Gattin gegeben habe.

Gatin gegeben habe.

Ludwigsluft, 26. Novbr. Das mörderische Attentat eines Realigülers auf einen Schulkameraden bildet, schreibt man der "Magdeb. Itg.", seit einigen Kagen das Gesprächsthema in unterer sonst so stillen Stadt, der zweiten Residenz des Kandes. Iwei Penssonäre in der Pensson des Kealschuldirectors Sonnendurg, welche schon längere Zeit mit einander grollten, geriethen dieser Tage in Streit, der rasch in Thälsscheit überging. Fast gleichzeitig zückten beide Schüler die Messer — im selben Augenblicke lagkanch schon der eine, ein Mezikaner, blutüberströmt am Boden. Ein Messerstich hatte die linke Brussleite getrossen, in Folge dessen der Berletzte bereits gestorben ist. Die gestern vorgenommene Section der gestorben ift. Die gestern vorgenommene Section der Leiche ergab, daß der Messerstich bis ins herz gestrungen war. Der Getöbtete ist der einzige Sohn seiner Eltern. Bon der Berhastung des Uttentäters bat man gegen hinterlegung einer Caution von 5000 & Abstand genommen.

|   | Börsen-Depesche der Danziger Zeitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
|   | Berlin, den 29. November.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |  |  |
|   | 15553 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                    | Grs. v. 27.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |  |  |
| 8 | Weizen, gelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 A 47                                        |                    | 4% rus. Anl. ?0 | 84,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84,89  |  |  |  |
| ı | NovDez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 154,00                                        | 152,75             | Lombarden       | 174,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 176,50 |  |  |  |
| ı | April-Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 160,50                                        | 159,50             | Franzogen       | 404,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 406,50 |  |  |  |
|   | Roggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                    | Cred - Action   | 482,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 481,00 |  |  |  |
| ı | NevDez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131,50                                        | 131,00             | DiscComm.       | 217,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 215,50 |  |  |  |
| ı | April-Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 133,50                                        | 133,00             | Deutsche Bk.    | 175,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 174,20 |  |  |  |
| ı | Petroleum pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                    | Laurahütte      | 77,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79,0   |  |  |  |
| 1 | 200 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                             |                    | Oestr. Noten    | 161,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 161,90 |  |  |  |
| ı | NevDez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,20                                         | 23,20              | Russ. Noten     | 192,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 192 30 |  |  |  |
| ı | Rübel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                    | Warsch. kurz    | 132.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 192.00 |  |  |  |
| ı | NevDez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45,30                                         | 45,20              | Lendon kurz     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,32  |  |  |  |
|   | April-Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45,70                                         | 45,60              | London lang     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,235 |  |  |  |
| į | Spiritus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                    | Russische 5%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |  |  |
|   | NevDez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37,60                                         | 37,60              | SW-B. g. A.     | 60,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60,75  |  |  |  |
| ı | April-Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38,80                                         |                    | Danz Privat-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |  |  |
|   | 4% Consols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106,00                                        | 105,90             | bank            | 142.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 142,00 |  |  |  |
|   | 34% westpr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                    | D. Oelmükle     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112,00 |  |  |  |
|   | Prandbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99,30                                         | 99,50              | do. Priorit.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111,40 |  |  |  |
|   | 4% do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00                                        | 100,00             | Mlawka St-P.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106,40 |  |  |  |
| ı | 5%Rum. GR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94,60                                         | 94.50              | de. St-A.       | 34,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |  |  |
| ì | Ung. 4% Gldr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | 84,60              | Ostpr. Südb.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |  |  |
| i | II Orient-Anl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | 58.60              | Stamm-A.        | 66.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67.75  |  |  |  |
|   | 1884 er B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1884 or Russen 97,90 Danziger Stadt-Anlethe - |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |  |  |
|   | Fondsbörse: Schluss Realisirungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |  |  |
|   | AND REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND |                                               | THE REAL PROPERTY. |                 | The state of the s |        |  |  |  |

Danziger Börse. Amtliche Notirungen am 29. November Weizen loco fest, Ar Tenne von 1000 Kilogr. feinglasig u. weiß 126—133A 142—157 A. Dr. hochbunt 126—133A 142—157 A. Dr. 126—1338 142—155 M. Br. 126—1308 140—150 M. Br. bellbunt 126 - 135# 140 - 155 M Br 120 - 130# 128 - 146 M Br

Regulirungspreis 126% bunt lieferbar 140 & Regulirungsbreiß 126A bunt lieferbar 140 A.
Anf Lieferung 126A bunt he Rov. Dezbe. 140 bez,
he April-Mai 144 M bez., he Mai-Juni 145 M
bez., he Juni-Juli 147 M Br., 146½ M Gb.,
he Juli-Nuguft 148 Br., 147½ M Gb.
Roggen loco unberändert, he Tonne von 1000 Klogr.
grobförnig he 120A 114—116 M, transit 95 M
Regulirungspreiß 120A lieferbar inländischer 115 M,
untervolu. 95 M, transit 94 M
Unf Lieferung he April-Mai inländ. 122 M Br.,
121 M Gd., transit 94½ M bez.
Gerke de Tonne von 1000 Ktoga. Arvse 109—1224 110—

Gerfie De Tonne von 1000 Kriogt. grobe 109—1220 110— 138 M, trans. 109—111A 102—106 M, kleine 107/8A Erhsen Hr Tonne von 1000 Kilogramm Mittels transit 106—108 M, Futters transit 100 M

Widen Hr Tonne von 1000 Kilogr. inländ. 95 M hafer for Tonne von 1000 Kilogr. inländischer 106 bis

70e Tonne von 1000 Kilogr. transit 175 M. Heddrich Her Tonne von 1000 Kilogr. ruffischer transit 71

Pleie Hr 50 Kilogr. 3,55–3,87½ M. Spiritus Hr 10 000 % Liter loco 35½ M. bez. Wohzuder behauptet. Basis 88° Kendement incl. Sac franco Renfahrwasser yer 50 Kilogr. 19,25 M. bez. Borsteheramt der Kaufmannschlaft.

Danzig, den 29 November. Getreidebörse. (H. v Morstein.) Wetter: Be-zogen, bei kühler Temperatur. Wind: Südwest. Weizen: Transit-Weizen reichlicher angeboten, konnten bei etwaß leichterem Berkauf letzte Breise er-zialen. Auch inkändikher Meizen blieb unperändert im konnten bei etwas leichterem Berfauf letzte Preise erzielen. Auch inländischer Weizen blieb unverändert im Werthe. Bezahlt wurde für inländischen blauspitig 130A 140 M., bunt 128A 148 M., gutbunt 128/9A 150 M., hestbunt 128A 150, 151 M., hochbunt 133A und 133/4A 153 M., fein roth glasig 132A 154 M., Sommer 133/4A, 134/5A 154 M., 134/5A 155 M. M. Tonne. Für polnischen zum Transit bezogen 127A 137 M., bunt 129A 141 M., 131/2A und 132A 143 M., gutbunt 131A 144 M., glasig bezogen 131/2A 140 M., glasig 128/9A 143 M., hellbunt 130/1A und 131/2A 140 M., glasig 128/9A 143 M., hell 128A 146 M., 129A 148 M., hochbunt 129A, 130A, 130/1A 146 M., 130A und 131A 147 M. 13 A 148 M., fein hochbunt glasig 132A 150 M., 133A 153 M. He Tonne. Für russischen Zerwine Roobe. Dezbr. 140 M. bez., Nori-Mail 144 M. Br.. 146 M. M.
Gd., Juli-August 148 M. Br., 147 M. Br.. 146 M. M.

Sd. Juli-Auauft 148 M. Br., 147½ M. Sd. Reguslirungspreis 140 M.
Woggen. Inländischer etwas reichlicher angeboten, hatte ichweren Verfauf und Preise 1 M. billiger. Transit sest und underändert. Bezahlt ift für inländischen 1218 116 M., 125%, 126% und 128/9% 115 M., 127% 114 M., für polnischen zum Transit 124% 95 M. Ales zer 120% Tonne. Termine April-Wai inländisch 122 M. Br., 121 M. Gd., transit 99½ M. bez. Regulirungspreis insländisch 115 M., untervolnisch 95 M., transit 94 M. Gerste konnte bei mäßiger Kaussust zermlich underänderte Preise erzielen, nur die polnischen Gersten sindschr vernachlässigt und nur billiger verkäuslich. Bezahlt ist für inländische kleine 107/8% 103 M., große 109% 110 M., 113% 115 M., 117% 118 M., bestere 116% 120 M., Chevalier 122% 137 M., hochsein Chevalier 116% 138 M., sir polnische zum Transit 109/10% 102 M., 111% 106 M. zonne. — Goser slau und niedriger, inländischer jur pointige zum Lrantit 109/108 102 M, 1118 106 M. 70x Tonne. — Heter slau und niedriger inländischer sein 106, 108 M. 70x Tonne bez. — Erbsen poln. zum Transit Mittel= 106 M., Futter= 100 M. 70x Tonne gehandelt. — Bisken inländische besetz 95 M. 70x Tonne bez. — Naps russischer zum Transit 175 M. 70x Tonne gehandelt — Hedrich russischer zum Transit 71, 74 M. je nach Qualität 70x Tonne bez. — Beizenklete grobe 3,75, 3,87½ M., mittel 3,70 M. seine 3,55 M. 70x 50 Kilo gehandelt. — Epizitus loca 35,75 M bez

Schiffelifte.

Renfahrwasser. 27. November. Wind: NAB.
Angetommen: Bustrow, Borgwardt, Hartlepool, Holz — Nathalia, Bager, Aarhus, Holz. — Eintracht, Rathski, Grimsby, Holz. — Krehmann (SD.), Kätke, Stettin, Getreide und Güter.

28. November. Wind: WSW.
Angetommen: Nönne (SD.), Björnsen, Beterbead, Heringe. — Stadt Lübed (SD.), Bremer, Lübed, Güter. — Nordstern, Hencastle, Kohlen. — Anguste, Güter. — Kordstern, Hencastle, Kohlen. — Anguste, Wiese, Königsberg, Holz (bestimmt nach Kiel). — Lidau Badet (SD.), Beise, Memel, Holz und Getreide (bestimmt nach Stettin). — Carl (SD.), Neumann, Stettin, leer. — Johann Daniel, Lütjens, Middlesbro, Kohlen. — Ferdinand, Döring, Kopenhagen, Ballast. — 2 Söstre, Bedersen, Leith, Heringe. — Unton, Bansow, Et. Davids, Kohlen.

Sesegelt: Mercurins (SD.), v. Opt Blot, Stettin, leer. — Auguste (SD.), Arp, Königsberg, Theisladung Güter.

29: November. Bind: W. Angekommen: Arla (SD.), Nielsson, Malmoe, leer. — Bictoria (SD.), Wettergren, Jdefjord, Steine. Im Ankommen: Bark "Carl Heinrich", Mundt,

Plehnendorfer Schlenfen-Rapport

Nach den an der hiefigen Borfe ausgehängten Rapporten haben am 27. u. 28. Novbr. die Plehnendorfer

Traften. Stromab: 1 Traft eichene Schwellen, kieferne Balten und Sleepers, Rußland : Wegner, Czarnedi, Münz, Kirrhakeu.

Schiffsgefäße.
Stromab: Krüger, Thorn, 75 T. Weizen, Otto. Nowalowsti, Thorn, 75 T. Weizen, Neumann. Paul, Schwetz, 60 T. Zuder, Ströhmer. Podorcziuski, Przewicz, 71,40 T. Weizen, Mir. Sämmkich nach

Meteorologische Depesche vom 29. Novbr. 8 Uhr Morgens.

| (Original-Telegramm der Danziger Zeitung.)                                          |                                                                |                                    |                                 |                                                                        |                                              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Stationen.                                                                          | Barometer a.<br>0. Gr. und<br>Meeresspiegel<br>red. i. Millim. | Win                                | đ                               | Wetter                                                                 | Temperatur<br>in Celsius-<br>Graden.         | Bemerknag. |
| Mullaghmore Aberdeen Christiansund Kopenhagen Stockholm Haparanda Petersburg Moskau | . 751<br>. 748<br>. 787<br>. 758<br>. 750<br>. 742<br>. 748    | SSW<br>SSO<br>SSW<br>SW<br>SO<br>W | 3 3 4 6 1                       | wolkig<br>wolkenlos<br>wolkig<br>Nebel<br>bedeckt<br>Schnee<br>bedeckt | 8<br>6<br>9<br>6<br>-3<br>2                  |            |
| Cork, Queenstown<br>Brest Helder Sylt Hamburg Swinemunde Neufahrwasser Memei        | 758<br>764<br>758<br>758<br>761<br>762<br>761                  | WNW WSW SSW WSW SSW WWW            | 4<br>5<br>5<br>6<br>5<br>5<br>2 | heiter bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt                 | 8<br>12<br>6<br>6<br>4<br>5                  | 1)         |
| Paris Münster Karlsruhe Wiesbaden München Chemnitz Berlin Wien Breslau              | 767<br>763<br>767<br>767<br>767<br>768<br>767<br>764<br>770    | SSW WSW SW still NW SSW still SSW  | 1 2 1                           | bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt Nebel wolkenlos wolkig Nebel halb bed. | 4<br>3<br>2<br>1<br>-2<br>-2<br>4<br>-3<br>3 | 2)         |
| Ile d'Aix                                                                           | .   770<br>.   769<br>.   769                                  | SSO<br>SO<br>still                 | 1 -                             | bedeckt<br>  heiter<br>  wolkenlos                                     | 5 8 4                                        |            |

Scala für die Windstärke: 1 = leiser Zug, 2 = leicht, 3 = schwach, 4 = mässig, 5 = frisch, 6 = stark, 7 = steif, 8 = stärmisch, 9 = Sturm, 10 = starker Sturm, 11 = heftiger Sturm, 12 = Orhan,

1 — sturm, 10 — starker Sturm, 11 — heitiger Sturm, 12 — Orkan.

Uebersicht der Witterung.

Unter dem Einstusse eines tiesen Minimums nördlich von Schottland sind über dem Nordseegebiete die südwestlichen Winde aufgefrischt und vielsach stürmisch geworden. Das barometrische Maximum erstreckt sich von Frankreich ostwärts nach dem schwarzen Meere hin. Ueber Central-Europa ist das Wetter an der Kisste trübe und warm, im Binnenlande theils heiter, theils neblig bei durchschwittlich normaler Temperatur ohne methare Riederschläge. Dagegen über Großbritanien ist allenthalben

Deutiche Geemarte

## Meteorologische Beobachtungen.

| Nevbr. | Stande | Baremeter-Stand<br>in<br>Millimetern. | Thermometer<br>Celsius. | Wind und Wetter.            |
|--------|--------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 28 29  | 12     | 764,1                                 | 6,8                     | NW., stürm. m. Regensch.    |
|        | 8      | 760,8                                 | 6,4                     | SW., leicht, neblig.        |
|        | 12     | 759,3                                 | 6,8                     | SW., frisch, bed u. neblig. |

Serantwortliche Redacteure: füt den politischen Theil und ver-nische Nachrichten: Dr. B. herrmann, — das Feuilleton und Literacijas H. Nöcher, — den lokalen und provinziellen, Dandels-, Maxine-Theil und en flörigen redactionellen Indalt: A. Klein, — für den Insteadenthek: A. B. Kasemann, sämmtlich in Danzia

Wit dem heutigen Tage eröffne ich einen großen

# Weihmachts=Umsverkauf

in allen Abtheilungen meines Lagers.

Die Preise sind außerordentlich billig und in Zahlen auf jedem Stiquet vermerkt. Bei Ginfäufen von 50 Mart an gewähre 10 Procent Rabatt.

Größtes Special-Geschäft für Damen- und Mäddigen-Mäntel.

Befanntmachung. Behufs Verklarung der Seeunfälle, welche der Dampfer, Talabot", Capt. Kaile, auf der Reise von Liverpool nach Danzig erlitten hat, haben wir einen Termin auf den 30. November cr.,

in unferem Geschäftslotale Langenmartt 48 anberaumt. (7444 Danzig, den 29. Rovember 1386

Königl. Amtsgericht X. Zuckerfabrik Groß = Zünder. Dienstag, den 30. November, Nach-ittags 2 Uhr, findet in der Fabrik

Auction über: Ca. 17 000 Ctr. Schnipel auf dem Fabrifhofe in Haufen lagernd, (loweit der Borrath reicht) und über ca. 40 000 Etr. Kalfsclamm fatt. Zahlung baar im Auctions-Lermine. (7353

Der Concursverwalter.

Dampfer-Gelegenheit nach Newcastle on Tyne. 88. "Fiducia", Ende dieser Woche. Gateranmeldungen erbittet (7428 Wilh. Ganswindt.

Shwedishe Seilghmunstif ertheile ich wieder vom 1 Dezbr. ab. Oetawie Wästfelt,

Hundegasse 78. Dierben gesucht 2000 Mark zur diuser in der Stadt.

Sef. Offerten unter 7394 in der Erredition dieser Reitung erheten.

Etpednion diefer Zeitung erbeten.

Gustav Freytag's Gesammelte Schriften

in Lieferungen a 1,50 .A. In Danzig zu beziehen burch die Buchhandlung von Theodor Bertling, Gr. Gerbergaffe 2. (7442

Pelicatesseu-Handlung. Beutlergasse 14 Heute frisch angekommen:

Sajelhühner, hamburger Küchen, Voularden, Buten, Rehe,

frische Summer, frische Seezunge, Schellfisch, Austern,

Gothaer und Braunschweiger

Wurit, Jauer'iche Würfichen, frische Verigord-Trüffeln. C. Bodenburg, Küchenmeister,

Rathsweinkeller-Rüche.

Gänsebrüste mit Knochen, vorzügl. Räucherung, per Bfd. M. 1,30,

geränd. Gänsekenlen, Entenfülze, Perl-Caviar,

per Pfb. M. 2,00, Stralsunder Bratheringe, Beichsel-Neunaugen,

frisch geräuch. Lachs, Both Cervelatwurft, ruff. Sardinen.

Fäßchen u. einzeln, marinirte holland Tafelheringe, Brabanter Sardellen,

Sardinen a l'huile, biverse Marten, Chrift. Delicateß-Anchovis, in Fäßchen und Gläfern,

Appetit Sild, Buchje 75 &, Belgoländer hummer, Büchsen, Makrelen in Büchsen a M. 1,25,

marinirten Lachs in Büchsen offerirt in feinsten Qualitäten

Aloys Kirchner, Poggenpfuhl 73.

Hypotheken-Capitalien, erststellig und in größeren Beträgen, bei pupillarischer Sicherheit a 4 % Haaselau & Stobbe.

Die Reftbestände des Wäsche= und Leinen-Lagers

Caesar Zimmer, Kohlenmarkt 15 werden von Montag, den 22. d. Mits. nochmals im Breife bedeutend

Borbanden sind noch: Inletts, Bett-Damast, Schürzen, Herren-und Damen-Hemden, Tischzeuge, Nachtjacken, Beinkleider, Taschentücher, Shlipse, Sommer-Tricotagen, Bett-Laken und hemdenleinen, Futter-stoffe und eine große Auswahl von Oberhemden-Einsägen und

Stickereien 2c. 2c Die Repositorien sind billig abzugeben. Geöffnet von 9—1 Uhr und 3 6 Uhr. Der Liquidator der Firma Caesar Zimmer. Eduard Büttner

J. Penner, Langgaffe 50, 1. Gtage,

Anzüge, Valetots 20. nach Maaß in eleganter Ausführung zu soliden Preisen.

**Parfilmerien** 

Zvilette=Seifen in gangbarften Muftern und allen

Preislagen empfiehlt Hermann Lindenberg,

Droguerie — Parfümerie, (6085

Hackerbräu in Gebinden und Flaschen bei Robert Krüger, Sundegasse Rr. 34.

Berf. und einf. Landwirthinnen mit langi Beugn, einige herrschaft preitgasse 36 bei 3. Banmann. (7411 Röchinnen fürs Land empf. J. Dan.

(7417

Baraffinlichte in verschiedenen Bacungen billigst empsiehlt (6440 Albert Neumann, Langenmarkt 3

Todesfall und änderung beabsichtige ich meine Grundstüde in Oliva, das unter dem Namen Thierseld's Hotel besannte Etablissement, sowie 3 Wohnhäuser nebst Garten und einem gr. Bauplat unter gunftigen Bedingungen einzeln auch jusammenhängend zu verlaufen. Das hotel tann auch an leiftungs= fähige Bächter vervachtet werden. Näheres bei bem Befiger Thierfeld

in Oliva. Gin alter, antifer großer Aleider-ichrant fteht in Dirschau gum Bertauf. (7381 Berfauf.

Raberes bei E. v. Tadden, im Geschäft bes herrn 3. Filbrandt

Kansmännischer Verein "Hansa".

Stellen-Bermittelnngs-Bureau, Reitbahn Nr. 1, sucht

einen Buchhalter und Correspondenten, Gehalt 1800 bis 2200 A., mehrere Commis für Manufacturwaaren= Branche, einen Commis für Galan-teriemagren-Branche. (7443 texiewaaren=Branche.

Bücht. Wirthinnen f. Land, sowie Rähterinnen, Stubenmädchen, w. Oberh. gut plätten, Kinderfrauen u. Kindermädch. e. Brohl, Langgart. 63I.

Cuspectoren, sow. Hosmeister, verh. v. unverb., w. Stellmacherarbeit verstehen, ein verheiratheter Gärtner, welcher 20 J. auf e. Stelle gewesen und Kutscher empsichtt Prohl, Langererten fabr 1831

I einwollene und halbwollene Kleiderstoffe,

waaren, Wäsche-Artikel, Stickereien, Rüschen, Corsets, Tricotagen, Strumpfwaaren, Kurzwaaren.

3d habe nur gang reelle Dulitaten jum Ausverlauf gestellt, die Breise dafür bedeutend, jum Theil weit unter dem Gintaufspreise ermäßigt und biete somit die vortheilhafteste Gelegenheit zu billigen Gintaufen.

Mls gang besonders beachtenswerth empfehle ich nachftebende Barthien: Parthie Nr. 1. Warp 99 53-57 Cun breit, praktischer dauerhaster Stoff sür Areis für 1 Mtr. 29 Pf., Dauskleider in hibschen aparten Anstern.
Varthie Nr. 2. Wohair-Deped, Welangen mit dunklen schwalen Streisen.
Varthie Nr. 3. Crêpe-Uristo, Iou Etm. breit, solides Erépegewebe in gedeckten Preis für 1 Mtr. 65 Pf.,
Varthie Nr. 4. Lama-Tienotva, Iou Etm. breit, solides Erépegewebe und gelben Faden durchzogen.
Varthie Nr. 4. Lama-Tienotva, Iou Etm. breit, schwere gediegene Qualität (leicht gewalkt) Preis für 1 Mtr. 1 Mtr. 25 Pf.,
Varthie Nr. 5. Loden-Tristan, Iou Etm. breit, schwere gediegenet Qualität (leicht gewalkt) Preis für 1 Mtr. 1 Mtr. 25 Pf.,
Warthie Nr. 5. Loden-Tristan, Iou Etm. breit, spanz Wolle — hocheleganter Preis für 1 Mtr. 1 Mtr. 25 Pf.,
moderner Stoff in dunkless Flegante Heigen elegantes Preis für 1 Mtr. 1 Mtr. 1 Mtr. 50 Pf.,
Warthie Nr. 6. Croise-Germantia, Iou Etm. breit — ganz Wolle — feingarniges elegantes Preis für 1 Mtr. 1 Mtr. 1 Mtr. 50 Pf.,
Röpergewebe in allen modernen Farben.

ca. 3600 Dupend) Kleiderknöpfe Mantelknöpfe n modernen Deffins

Preis für 1 Dtd. 10 g u 15 3

Danzig, Langenmarkt 2. Musführliche Preislisten ftehen gerne zu Dienften.

Ginen Boften Corsets und Tournuren modernen Facous Preis für 1 Stüd

Bente Abend 7 Uhr endete der Tod nach langem Leiden das Leben meines geliebten Gatten, unferes theuren Baters

Uskar Berent,

was Freunden und Verwandten tief-betrübt anzeigen. (7388 Die tranernden hinterbliebenen. Beigenburg Wpr., 27. Noobr 1886.

Ich habe mich hier als Rechtsanwalt

niedergelaffen! Mein Bureau befindet fich Langen= martt Rr. 10 I., vis-a-vis ber Borfe.

Haack,

Rechtsanwalt. Die Erneuerungs= Louse zur 3. Klasse 175. Könial. Lotterie find — unter Vorzeigung ber bezüglichen Loose 2. Klasse vis zum 10. Decbr.,

Abends 6 11hr, bei Verluft des Anrechts, ein= zulösen.

B. Kadus, Rönigl. Lotterie = Cinnehmer. NB. Einige Kauflooie 3. Klasse (mit

Anrechnung der Einfate für die Bor-flaffen) find noch ju haben. Die Erneuerung der Loofe zur

3. Alasse Romial. 45r. 175. Klassen= Lotterie

muß bei Berluft bes Anrechts bis zum

10. December a. c., Abds. 6 Uhr. planmäßig geschehen.

Eine geringe Anzahl mir über-wiesener Ranf = Loofe habe noch abzugeben. (1406

G. Brinckman, Königl. Lotterie = Einnehmer. Danzig, Jopengaffe 18.

Die Erneuerung der Loose zur 3. Klasse Königl. Preuß. 175. Rlassen-Potterie

muß mit Vorlegung der betreffenden Loose 2. Klasse bei Verluft des Anrechts bis zum 10. December a. c., Abds. 6 Uhr, planmäßig geschehen. (7420

Carl de Cuvry, Rönigl. Lotterie-Ginnehmer.

Zur 3. Alaffe Königl. Pr. 175. Maffen= Lotterie.

welche am 14, 15, u 16. Lecember gezogen wird, habe ich noch Kaufloofe in Biertel-Theilen abzugeben. (7422 Preis des Viertel-Loofes M. 31,50.

Carl de Cuvry, Königl. Lotterie-Ginnehmer.

Maden-Baden-Lotterie, III.KI. Ziehung 1.—3. December er., Loose a & 6,30,

Weimarische Kunst - Ausstellungs - Lotterie, III. Kl., Erneuerungsloose a M. 2,50, Kauf-

hose 5 .M., Merliner Geld-Letterie vom Mothem Mreuz, Hauptgewinn

150 000 M. Losse a A. 5,50, Depenheimer Letterie, Haupt-gew. i.W. v. M. 12000, Losse a M. 2, M. Siner Bomban - Letterie, Hauptgewinn M. 75000, Losse

M. 3 50, A Herietzte Ulmer Münster-bau - Letterie, Hauptgewinn A. 75 000. Loose a A. 3,50 bei Th. Mertling, Gerbergssse 2. 17238) Piandbrief-Verloofung

Hente hat die 1. Verloosung von unseren 4% igen Pfandbriefe Ser. VIII (auf die ersten drei Emissionsjahre sich erstreckend) stattgesunden.
Die ausgeloosten Stücke sind damit zur Rückzahlung zum 30. Juni 1887 gekündigte und treten mit diesem Tage außer Berzinfung.
Diehungslisten können bei uns in Empfang genommen und auch bei den stämmtlichen Pfandbriesverkaufsstellen eingesehen werden.
Berlin, den 20. Panendar 1886. (7389)

Berlin, den 20. Rovember 1886 Preußische Sypothefen=Aftien=Bank.

Vorräthig bei A. Trosien, Peterfiliengaffe 6:

Sottatistig det A. Krosien, Beterstitengasse o.
Englische Komane v. Boz. Bulwer 2c. a 1 M., 10 Bändchen Theatre framzais sür 1 M., 10 Bändchen aus Reclam's Universals-Bibliothet für 1,50 M., 6 Bändchen Opernterte 1 M. Unger, populäre Borträge über Astronomie 1 M., Grust Moritz Arndt's Leben und Wirken 20 H. Brandftäter, I. Hevelius, der berühmte Danziger Astronom 30 H. Bresler, 9 Bredigten 50 H., 3 Predigten 25 H. Kurz, Leitfaden zur Geschichte der deutschen Literatur 1 M., Schumacher, Bacharias Bappio, Liebe und Leben eines Danziger Bürgers 1 M. Gelesene Funrnale, Gartensande 2c. zu billigen Preisen. (7418

OF,

Wannen-, römische Dampf-, Douche-, Haus- und alle Arten Kur-, besonders Riefernadelbäder, sowie sanitäre Kiefernadel-Fabrikate und Präparate der Entritz'ichen Fabrik Remba, Thuringen, nach Urtheilen ärztlicher Autoritäten und Medizinalbeamten seit Menschenalter vorzüglich bewährt in der Anwendung gegen

aimiliae. Theumatilae and Liervenleiden

Die Bade-Anstalt Borstädt. Graben 34. G. Jantzen.

Berkaufs-Offerte! Das zur M. Wohlgemuth'ichen Koncurs: masse gehörige Waarenlager bestehend in

Kurz-, Weiß- und Woll-Waaren nebft Geschäftsutenfilien im Gesammttagwerthe von DR. 11 C83 ift

durch mich im Ganzen freihändig zu verlaufen.

Aur Besichtigung desselben werde ich Donnerstag, den 2. Dechr.
von 9–12 Uhr Bormittags in dem seitherigen Geschäftslokale Breitzaasse 133 anwesend sein, und feste Gebote daselbst, sowie in meinem Comtoix Paradiesgesse 25 bis zum 3. December, Abends 6 Uhr, entsetzen gegennehmen. Das Labenlokal tann miethsweise übernommen werden.

Der Concursverwalter. Rudolph Hasse.

Neueste Moder. Neueste Moden. Ein Berliner Concurs : Waaren : Lager habe ich fäuslich übernommen und bin ich bierdurch in den Stand gesetzt, dasselbe zu folgenden unglaublich billigen Preisen abzugeben:

ligen Preisen abzugeben:
Oerren-Filzhüte in den neuesten Facons von 1,50 A. bis 3 A., dieselben haben 3 A. bis 5 A. gefostet.
Prima-Filzhüte in Haar- n. Seidensitz von 3,50 A. bis 6 A., dieselben haben 6 bis 10 A. bisher gefostet.
Kinder-Filzhüte in Matrosen-Form von 1 A. bis 3,50 A., dieselben haben 2 A. bis 5,50 A. gefostet.
Kinder-Filzhüte in Studenten-Form 1 A. bis 3,50 A., dieselben haben 1,75 A. bis 7 A. bisher gefostet.
Chlinderhüte in den neuesten Facons 3 A. bis 8 A., dieselben haben 5 A. bis 12 A. gefostet.
Hützen 75 H bis 3 A., dieselben haben 3,50 A., dieselben haben 3,50 A. bis 4,75 A. gefostet.
Perren-Filz-Wützen 2 A. bis 3,50 A., dieselben haben 3,50 A. bis 5,50 A. gefostet.
Rinder-Mützen 45 H bis 3,50 A., dieselben haben 1 A. bis 4,25 A. gefostet.

Filz-Hausschuhe

Filzstiefel

mit Filssohlen f. Damen, hoch, von 1,75 M. bis 3,50 M., Filsstiefel f. Damen, halbbach, v. 1,10 M. bis 3 M., Filsstiefel mit Filssohlen f. Rinder v. 50 J. bis 1,50 M., Filsstiefel für Kinder mit Filssohlen für Damen von 1,50 M. bis 2,50 M., Filsstiefel für Kinder mit geher für Damen von 1,50 M. bis 2,50 M., Filsstiefel für Kinder mit geher von 25 J. bis 1,50 M., Filsstiefel für Kinder mit geher für Damen von 1,50 M. bis 2,50 M., Filsstiefel für Kinder mit geher für Kinder von 60 J. bis 2,50 M., Filsstiefel für Herren von 60 J. bis 2,50 M., Filsstiefel für Kinder von 2,25 bis 4 M., Filsstiefel für Kinder von 2,25 bis 3 M., Filsstiefel für Kinder von 3,25 M., Filsstiefel für Kinder v

(7409 Filz-Pantottel

Wiederverkäufer erhalten Rabatt. Mur haltbare Fabrifate! Nur haltbare Fabrifate! B. Blumenthal, 2. Dann 7—8.

Wein-Auction.

Dienstag, den 30. November 1886, Bormittags 10½ Uhr, Auetion auf dem Königlichen Seepachofe über

11 Oxhoft rothen Bordeaux-Wein foeben per S. D. Dagmar angekommen, unversteuert, bafelbft lagernd. Collas.

hotographisches

Ginem geehrten Bublitum und meiner werthen Runbichaft bie ergebene Anzeige, baf ich in ber

No. 5, Ketterhagergasse No. 5

in ben Säusern bes herrn A. W. Kafomann ein parterre im Garten gelegenes Photographisches Atelier

eröffnet habe. Das vorzügliche Licht, die moderne Ginrichtung, sowie die Annehmlichkeit parterre gelegen, find bie Borguge meines neuen Ateliers und empfehle ich hiermit bem geehrten Publifum baffelbe gur gefälligen Benutung.

Hochachtungsvoll

## Robert Grosse.

Thotograph,

No. 5 parterre, Ketterhagergasse No. 5, parterre.

Stir meine Lederhandlung und | Schäfte-Fabrit fuche ich einen

7364)

Lehrling.

Julius Brilles. Bromberg. Winen fraft unverh. Gartner mi langiährigen Zeugnissen empfiehlt bas Burean Sl Geittgasse 27. (7426

Die bisher oon den Berren Jährling und Mede benutzen Comtoir-Räum-lichkeiten im Haufe

Dundenane 102 find sogleich ober jum 1. Januar 1887 zu vermiethen. Räberes burch ben Concursverwalter R. Schirmacher,

canagane 40, bicht am Langenmarkt,

ist die erste Etage per ersten April 1887 zu vermiethen. Besichtigung täglich zwischen 12-1 Uhr Mittags. (7401

Ver Speicher-Unterraum des "Phönix= Speichers"

ift au bermiethen. Näheres im Comtoir Brodbanten-naffe 28. (3357

Comtoir:Gelegenheit hundegaffe 90, parterre, ift zu ber-miethen. Raberes Blefferstadt 20.

Gine Wohning von 3 Zimmern, Kabinet 2c. ist hundegasse 90 zu vermiethen. Näheres 1. Etage zwischen 10 und

Die Wohnung meines ver-storbenen Bruders heumarkt Rr. 31. ift vom 1. Januar 1887 ju vermiethen. (7 Ed. Grentzenberg, Langenmarkt Nr. 12 L.

Die in meinem Sause, Langgasse 61, 1 Treppe, gelegenen Comtoirräume, welde bis zam 1 April 1887 Herr Max Cassirer ge-miethet hat, find von diesem Termine ab anderweitig zu Julius Momber.

Lanziger Zweigverein

Deutsch Privat-Beamtenvereins. Montag, den 13. Decbr, Abends 81/2 Uhr, im Saale des Restaurant Küster, Brodbankengasse 44:

Ordentl. Generalversammlung. Tagesordnung: 1. Mittheilungen, 2. Borstandswahl, 3. Anträge, 4. Bericht über die Gelchäftslage des Gessammtvereins, 5 Krankenkasse. 6. Berseinsorgan. 7. Soustiges.

Cäste haben Zurrit (7250

Der Borstand.

Sine jung. Landwirthin die auch melft, eine Werderwirthin, letzte Stelle 3 Jahre, empfiehlt von fofort 3. Dau, H. Geiftgaffe 99

Danniger Männer Gefang-Verein.

Dienstag, d. 30. Novbr. 1886, Abends & Uhr, im Gewerbehause:

Versammlung. Tagesordnung. Uebungsftunde.

Ballotage. Bericht ber Decharge-(7428 Der Vorstand.

Klein-Kinder-Bewahr-Anftalten. 1. Vorlesung

Mittwoch, d. 1. Decbr. c. Abends 7 Uhr, in ber Aula des ftabt. Gomnafiums. Herr Prediger Auernhammer

liest über: Emanuel Geibel, als religiöser u. als vater= ländischer Dichter." Der Eintritt fostet 1 M. Karten für alle 4 Borlesungen (7227

Der Borftand.

Münchener Blerhalle. Portechaisengasse 7/8.
Seute Abend 6 Ubr: Klops à la Königsberg, Konladem Kartosselsalat. Biere: Bünchener Pschorr und Elb. Engl. Brunnen.

Restaurant "Bur Wolfsschlucht". Heute Montag, 29. d. M., Abends: Familien-Concert (Entree frei),

ansgeführt von Mitgliedern d. Kapelle des 4. Oftpr. Gren.-Reg. Nr. 5, wozn ergebenst einladet A. Rohde.

Kaffeehaus zur halben Allee. Seden Dienstag
Saffee = Concert,

unter persönlicher Leitung des Kapell-meisters Herrn Theil. Anfang 3<sup>14</sup> Uhr. Entree frei. NB. Das Mithringen der Hunde wird häflichst verbeten. (74.

Retunrant Sclonke Karpfen in Bier.

Abonnements-Concerte im Schützenhause. Montag, den G. Decbr. cr., Ubends 71/2 Uhr,

2. Concert Brof. Meimrich Barth, Prof. de Alma. Prof. Etob. Hausmann.

Beethoven, Trio B-dur 2. a Beethoven, Romange

G-dur. b. Schumann, Garten= Bioline. melodie. Schumann. Am Springbrunnen

Romberg, Andante Brahms, 4 Ungar für (Bioloncell. Tänze. Chopin, Fantasie f-moll op. 49 Bianof.

Schumann, Fatasie= | für Trio. füce op. 88. Concertslügel: Bechftein. Billete a 4, 3 u. 2 Wit, Steh-plätze a 1 Mit.

Abonnements für Concert 2 bis 5 incl. gebe ich noch für den vollen Berrag, also für 12½ resp. 10 und 7½ Wit ans. (7380 Constantin Ziemssen.

Wilhelm - Theater. Dienstag, den 30. November 1886, Anfang 7½ Uhr: Künstler-Vorstellung.

Anstreten von:
Orn. Hoffmann, dressirte Hunde und Biegen, Micosl Köblen, Mr. Ciart, Miles.
Allma und Stvira Splvan, Frl. von Büren, Frl. Frieda Janina, Fräul.
Clairessa und Hun. Sowinsists.
Billets im Borvertauf sind nur allein zu haben bei Herrn J. Rensumann, Cigarren Seschäft, Langensmarkt 38, Ede der Kürschnergasse.

Dienstag, den 30. November 1886.
2. Serie roth. 51. Ab : B. P.-P. B.
Das Paradies. Posse mit Gesang in 4 Acten von L. Treptom und L. Hermann. Musit v. Göllrich.
Mittwoch, den 1. Dezember 1886.
Ab. susp. P.-P. C. Benefiz f. Andolf Metty. Fatinitza. Operette in 3 Acten von Franz v. Suppé.
Opernyreise. Nach 8 Uhr Schnitt billets.

Derntegte vorräthig bei G. Lan, (5664

Gerunden.

Ein größerer Geldbetrag ist im Laden der Chocoladenfabrik E. Werz, Langenmarkt Nr. 4, gefunden Näberes daselöst.

Drud u. Berlag v. A. W. Rafemava in Dansig. hierzu eine Beffage.

# Beilage zu Mr. 16179 der Danziger Zeitung.

Montag. 29. Robember 1886.

Danzig, 29. November. Better-Ausfichten für Dieuftag, 30. Novör., auf Grund der Berichte der deutschen Seewarte. Veränderliches Wetter mit leichten westlichen bis nordwestlichen Winden und wenig veränderter Temperatur. Keine oder geringe Niederschläge. An

den Ruften Rebel.

\* [Neber die Lage des großen Weichsel: Regulirungsprojects] wird uns beute aus Berlin officids berichtet: Neben denjenigen umfassenden Abeiten, welche zur Freihaltung der Meichselmündung bei Neufähr dienen, ist behufs Verminderung solcher Beschädigungen durch Wasserund Eisstodfungen, wie sie in verhängnisvoller Weise in dem letzen Frühjahr eintraten, eine umiussenden Regulirung der Weichselmündung geplant. Nachdem längere Zeit die technische Seite der Sache insofern streitig gewesen war, als über de Salaffigfeit und Durchführbark it einer ganzlichen de Zulässigkeit und Durchführbarkeit einer gänzlichen Callirung der Nogatmilndung Meinungkverschiedensbeiten bestanden, ist nunmehr über das Project leibst dahin Sinverständniß (?? D. Red.) erzielt, das von einer derartigen Coupirung der Nogatmindung Abstand zu nehmen und die Verbesserung weientlich durch Geradelegung der Weichselmündung mittelst Durchstichs herbeizusihren ist. Jeht bleibt wie Kosten zwischen dem Staate mit Kücksicht auf die bielem philesende Lürserge für die Rasserfrake vie Kosten zwischen dem Staate mit Rückicht auf die diesem obliegende Fürsorge für die Wasserstraße und zwischen den Deichverbänden, deren Ländereten durch die Negulirung wesentlich im Werth sich siegern, zu vertheilen sind. Die Verständigung über diesen Punkt unterliegt bei der erheblichen Jöhe des Gesammtbedarfs und dem Umstande, daß die wesentlichsten Deichanlagen auf dem linken Beichseluser ersorderlich werden, während die lestungssähigsten Deichverdände am rechten User liegen, erheblichen Schwierigkeiten. Die baldige Vesetigung der Letzteren ist angesichts der Aringlichtett der Inangrissinahme des Regulirungswerts im boben Grade wünschenswerth. Dem Bernehmen nach werden in der nächsten Zeit Ministerialschmisstäte der zunächst betheiligten Kessors durch mindliche Verhandlung mit den Intercssenten eine solche Berständigung herbeizuführen suchen, welche die Grundlage sir die Flüssigmachung des auf den Etaat entsallenden Kostenantheils zu bilden hätte. Iver sstdentsche Zweizberein für Rüsenzuserstaale der "Concordia" zu Danzig seine achte ordnung sit den Sonnabend, 4. Dezember, im General-Versammiung abhalten. Auf der Tagesstaten des Kostenandes Kostenandes. Kollenhericht und

ordnung st hen folgende Gegenstände:

Mitheitaugen des Borstandes, Kassenbericht und Dalberstädter Bereins für Rübenzickerzabrikanten bestallt bes in Arreinsbezirf dolich des Rohmderhandels in unierem Bereinsbegirt erknung gelanden? (Eingeseitet durch den Bor-incen) Sind die Borschriften für Probenahme von Rohander nach der Bereinbarung der Aeltesten der

Magdeburger Kaufmannschaft mit unserem Bereins: Director nunmehr alleitig anerkannt? (Eingeleitet burch ben Borsitzenden.) Mittheilungen liber die Kübenernte und über den Betrieb innerhalb des Bereinsbegirks. Ueber die Bestimmung des Bucergehalts der Rüben für die Zwede ber Fabrifation und des Antaufs unter Borführung entsprechender Maschinen. (herr Dr. Stammer-Braunschweig.) Mittheilungen über Kohlenersparuisse bei Anwendung der neuesten Berdampsinsteme. (Einge-leitet durch herrn Director Wilhelms-Belpsin.) Ueber Reinigung der Fabrikmässer. (Eingeleitet durch den Borsigenden.) Freie Behrechungen. — Nach Schluß der Berhandlungen sindet im Saale der "Concordia" ge-meinschaftliches Mittagessen statt.

\* [Reichsgerichtsentscheidung | Sat in Preußen Jemand an Gegenständen seines Schuldners, welche in bestimmten verschließbaren Räumen auf dem Grundstüd bes Schuldners fich befinden, ein Faustpfanbrecht unter Beobachtung der im preußischen allgemeinen Land-recht für die jogenannte symbolische Berpfändung vorgefchriebenen Formlichkeiten erworben, die Schluffel au ben gedachten Käumen an sich genommen und bei sich bis zur Concurserössnung über das Bermögen des Schuldners verwahrt, so hat nach einem Urtheil des Reichzgerichts vom 27. Dit d. I. deser Pfandgläuhiger ein Absonderungsrecht an jenen Begenständen, felbst wenn er mahrend ber Bermahrung ber Schluffel öfter Diefelben dem Schuldner behufs vorübergehender Benubung ber Räume gegeben bat.

\* [Poftcours.] Die swischen Rablbude und Marien: fee täglich zweimal vertebrenden Botenpoften merben mit dem 1. Dezember aufgehoben. Dagegen wird gleich zeitig auf ber bezeichneten Strede eine einmal täglich courstrende fahrende Botenpost mit folgendem Gange eingerichtet: Aus Kablbude 7.40, aus Stangenwalde 8 50, in Marienfee 9 30; aus Marienfee 4.50, aus Stangenwalde 5.40, in Kahlbude 6.30.

\* [Stellen kefetzung.] Bur Probedienstleistung für bacante Secetärstellen beim biesigen Wagistrat sind die Militär-Anwärter Bureau-Affistent Dobring von ber biefigen Landesdirection von fogleich und ber Kreiß: Ausschuß Gecretar Schmidt aus Konit jum 1. Januar einberufen morben.

ausstührungen, Gesangsvorträgen und Aufführung der beiden kleinen Theaterstücke "Dir wie mir" und "Ein Mann wie viele"

[Polizeibericht vom 28 u. 29. November.] Berhaftet : 1 Arbeiter, 1 Maurer wegen Körperverletung, 1 Arbeiter wegen Diebstahls, 27 Obdachlose, 2 Bettler, 3 Betrunkene, 8 Dirnen, 1 Schuhmacher wegen unbefugten Betretens der Kaserne. — Gestohlen: 1 Paar Knadens

ftiefel, 1 Wollhembe. Berent, 27. Rovember. Beute fanden hierfelbft Stadtverordneten Ergangungsmahlen ftatt. Es murben gemählt: in der dritten Abtheilung Die herren Rechtsanwalt Bront und Tapezierer Bianomsti Gentich), in der zweiten Abiheilung die Gerren Kaufmann I Arendt und Bäckermeister Pauseback (deutsch), in der ersten Abtheilung die Herren Kataster-Controleur Leopold und Raufmann 2. Fleischer. Die Betbeiligung an der Wahl mar eine perhältnismäßig ichmache, In der 3. Abtheilung waren pon 284 nur

164 Wähler, in ber 2. Abtheilung von 50 Bahlern 37 | und in der 1 Abtheilung von 19 nur 10 Wähler ersischienen. — Der Magistrat bat die Erhebung von Standgeld auf ven hiesigen Wochenmärkten und den besonders eingelegten Schweinemärkten beschlossen. Es wird sich die Stadtverordneten Bersammlung nur mit der Borlage zu beschäftigen haben. Am 7. d. Mis. sind aus dem Gerichtkgefängniß 3 Gefangene, darunter auch der berächtigte Verbrecher Simon Herold aus ond bet derlichte Detricket ausgebrochen und haben sich zum Bandens diebstabl in der Gegend von Schwarzwasser verbunden, wo sie durch die ausgedehnten Forsten im Treiben ihres Unwetens besonders geschützt sind.

-w- Ans dem Areife Stuhm, 28. November. Am 20 t Mis. findet ju Stuhm ein Kreistag statt, auf bem u. A. die folgenden Gegenstände zur Berathung bezw Beschlubsassung kommen werben: 1) Uebernahme ber dem Kreise Marienburg zum Ausban der Chausse von Thiergarth bis zum Guldenselder Kreuzwege bewilligten Subvention von 2000 M auf die Chausses be-baufosse. 2) Abänderung des Kreissparkassenstauts. 3) Ermäßigung des Zinksußes für die Einlagen der Kreissparkasse. 4) Uedernahme der durch die Maaß-und Gewichtsrevisionen entstedenden Kosten auf den Kreis. 5) Errichtung einer Hebestelle in Sandhof.

Keffen, 26 Movember. Borgestern ereignete sich bei dem Bau des biesigen Bahnhossgebäudes ein be-dauerlicher Unglischsfall. In der Wasserstation sollte eine Maschine herausgeschaft werden. Als diese be auf ein Beruft, auf bem fünf Arbeiter beschäftigt maren, ein Gerüft, auf dem fünt Arbeiter beschaftigt waren, gebracht wurde, brach das Gerüft und die Maschine und die kinf Arbeiter siesen aus einer beträchtlichen des herunter, wobei die Arbeiter nicht nuerhabliche Bersetzungen davontrugen. Zum Glück traf die Maschine selbst keinen Arbeiter, sonst wären noch schwercer Verzletzungen unvermeidlich gewesen.

\*\*\*Briefen, 28. Nooder. Das heutige India und des fünfzigigibrigen Bestehens des hiesigen evangesischen Des fünfzigigen evangesischen

Rirchensprengels murbe geftern Abend in gefüllter Rirche Burch eine liturgiiche Vorfeier eingeleitet, wobei der Gefangverein wohleinstudirte Gelänge vortrug. Abends mar die Kirche schön illuminirt. heute hate fich eine war die seines jagen undminter. Helle hale ich eine solche Menge Andächtiger einzesunden, daß Viele nicht mehr Platz fanden; auch zwei Nachbargeistliche, Prediger Liedtse aus Rehden und Pfarrer Thal aus Hobentirch, waren zur Verherrlichung des Tages herübergekommen. Nachmittags fand ein Diner statt, an welchem sünfzig

Perfonen theilnahmen. K Nofenberg, 28. November. Obgleich die hiesige Bürgermeisterstelle noch garnicht ausgeschrieben ist, so sind doch bereits zahlreiche Meldungen um dieselbe to und dog bereits zahlreiche Weidunger int bielebe eingegangen. Auch haben schon mehrere Candidaten sich hier persönlich vorgesiellt. Die Stelle wird erst ausgeschrieben werden, sobald die Genehmigung der königlichen Megierung bezüglich des penfionsberechtigten Gedalts eingetroffen sein wird. — Bor einiger Zeit berichtete ich über einen Leichen fund, welcher in einem Fasthofe, ber früher dem ingwischen verftorbenen Gastwirth Biellufch gehörte, gemacht wurde. Da dieser Fund der Bolizet nicht offiziell gemeldet, sondern an Ort und Stelle wieder vergraben worden war, so erhielten die Behörden erft durch die Zeitung hiernon Runde. Der erfte Staais= anwalt Lorenz in Elbing tam extra nach Rofenberg, um jelbft an ber Spige einer Gerichtscommiffion, su welcher and Bertreter ber Polizei und Commune geladen waren,

die Musgrabung ber Leichentheile gu leiten und die Unterfuchung über den zweifellos vorliegenden Mord einzu-leiten Außer den icon gemeldeten Details, welche fammtlich constatit worden find, wurde noch ermittelt, daß ber ermorbete unbefannte handler ca. 800 De bei fich geführt und daß beim Hinaustragen der Leiche zwei Männer beitzeiligt sein sollen. Staatsanwalt und Landrath versöffentlichen im neuesten Kreisblatte die bisher gemachten Ermittelungen (welche auch durch Maneranschlag und öffentlichen Aufruf gestern bekannt gemacht worden sind) und sordern dringend jeden, der irgend eine hierauf be-zügliche Auskunft machen kann, namentlich aber die Ehefran des muthmaßlich ermorbeten Sändlers, als auch jene ebenfalls unbefannt gebliebene Bettlerin, welche damals die Unzeige bei ber Polizei in Rofenberg über den Mord gemocht, auf, underzüglich Mitstellungen bei der Staatsanwaltschaft oder dem Landrathkamte zu machen. Der händler soll aus Pommern gestammt haben. — Koch dabe ich über einen anderen Leichenfund Der Besiger S. in F. wollte, wie alljährlich, Kartoffeln eit wintern, zu welchem Zwede eine runde, tiefe Grube bei gestellt wird. Da der Boden auf dem dazu bestimmten Land aber sandig ist, so muffen jedes Jahr neue Gruben gemacht werden. Beim Ausheben der Erde stieß man in der Tiefe von ca 2 Ink auf eine alte Fenfterlade, und als man biefesben entfernte, entbedte man, bas darunter eine alte Kar offelgrube befindlich war, in welcher ein menschliches Stelett lag. Die Beine waren an den Knieen abgehacht. Die Untersuchung ift bereits

( Strasburg, 27. Rovbr. Alls Griat für ben nach Graudens verfetten Ihmnafiallehrer Garbita mußte ein neuer Stadiverordneter in der zweiten Abtheilung gemählt werden. Dbwohl man schwerlich einen ftichhaltigen Grund baster ausugeben weiß, gilt hier seit langen Jahren das Brinzip, daß ein Drittel der Stadts verordneten aus christlichen Deutschen, das zweite Drittel aus Polen und das drifte Drittel aus judischen Mitaus Polen und das ortite Ortitet aus judigen Bru-bürgern zusammengesetzt sein soll. Da nun ein Deutscher ausgeschieden nar, wäre es nach dieser Regel selbst-verständlich gewesen, daß auch ein Deutscher wieder gewählt würde. Die Polen wollten jedoch die Gelegen-heit nicht vorübergehen sassen, ohne zu verluchen, den Sis für sich zu geminnen, wenigstens hatten fie für fich schon für sich zu gewinnen, wenigstens hatten sie sin sich schon einen Candidaten aufgestellt. In der Versammlung, welche am Borabend des Wahltages behufs Besprechung der Angelegenheit und Aufstellung eines deutschen Candidaten abgehalten wurde, vereinigten sich die Stimmen aller Anmesenden auf den Kansmann David Balzer, und dieser wurde denn auch am 25. d. wirklich gewählt. — Franz Rogoszynski aus Czarny-Brinsk, der vor 1½ Fahr den Förster Regier erschoffen haben soll. wurde von dem hiesigen Tischler S. zum Schwurgericht nach Thorn transportirt. In Thorn angekommen, wuste Kogoszynski seinen Begleiter und Wächter zu überreden, ihm die Fessell abzunehmen, damit sie zufammen in einem Pokale etwas essen könnten. Als sie aber nun beide das Lokal wieder verließen, war A. plöblich verschwunden, und er ist dis jest auch noch nicht wieder eingefangen, obgseich S. in Thorn sofort die Behörden von dem Borkall in Kuntuiß keste. – Längs ber Chauffce von der Stadt bis jum Bahnhofe find auf Kosten des Kreifes 3 neue Laternen angebracht worden. Wonn nun auch für dieses Licht die Bassanten schon

bantbar fein werden, fo barf andererfeits boch nicht berschwiegen werben, bag biefe Beleuchtung auf der langen Strede nicht genügt. Man begt deshalb auch bie hoffnung, daß die Mitglieder des Rreis-Ausichuffes fich bald von ber Ungulanglichfeit der 3 Laternen übergengen und ihre Gabe verdoppeln werben. - Bor einigen Wochen schon war beim hiefigen Magistrat ein Schreiben ber fönigt. Regierung zu Marienwerder eingelaufen, in welchem auf die Bortheile hingewiesen wurde, welche ben Städten aus der Errichtung von Schlachthäufern erwachfen, und weiter hervorgehoben wurde, baß in anderen Provingen, namentlich auch in Oftpreußen, fleinere Städte sich diese Wohlthaten zu verschaffen gewußt hätten. Endlich wurde auch angegeben, wie einzelne Städte das Kapital für die erste Einrichtung aufgebracht hätten und wie sie die Amortischen fation beffelben bewertftelligten, ohne daß ihnen felbft nennenswerthe Roften entftanben. Daran fuupfte fich bann jum Soluß bie Empfehlung, ber Magiftrat moge auch für Strasburg bie Errichtung eines Schlachthaufes in Ausficht nehmen und bie Stadtverordneten bafür au gewinnen suchen. In der letten Magistratssitzung, in welcher bas Schreiben verlefen, zeigten lämmtliche Mitglieder für ein berartiges Broject ihre volle Emmpathie und beichloffen, den erften Schritt in der Angelegenheit baburd ju thun, baß genauere Erfundigungen in Betreff der Ginrichtung in den fleineren Städten angestellt

Rönigsberg, 28. Rov. Der Borftand ber biefigen felbständigen Tapezierer und Decorateure hatte unter Borlegung ber Statuten bie Genehmigung jur Bildung einer neuen selbständigen Junung nachgesucht, ift in-bessen, wie die "A. G. 3." meldet, mit seinem Antrage bom Bezirksausschuß zurüdgewiesen worden. Gemäß § 98 der Reichsgewerbeordnung fann die Genehmigung gur Bildung einer neuen Innung verfagt merben, menn die juffandige Beborbe die Ueberzeugung bat, daß bie Borbedingungen für das Nebeneinanderstehen zweier Innungen desselben Gewerbes innerhalb eines Bezirks nicht erfüllt werden. Da bier nun eine Innung der Sattler, Riemer, Täschner und Tapezierer besteht, so hat der Bezirks. Ausschuß den Fall des § 98 als vorliegend erachtet und ben Begrundern ber neuen den Unfoluß an jene ältere Innung empfohlen.

A. Billan, 28. Rovbr. Das am Freitag Rachmittags von hier nach Gee gegangene Torpedoboot 8. 28 war trot des fehr ftarten Rordwestsfurmes bis auf die Sohe von Dangig gekommen Die hoch gebende See machte die Beiterfahrt unmöglich, und es kehrte das Boot, weil es in Danzig nicht einlaufen konnte, Abends ca 8 Uhr wieder nach hier zurück. Dasselbe hat durch diefe Sahrt feine Geetüchtigfeit am beften bewiesen. Gestern Morgens ift das Boot nach Riel abgegangen. — Das mit einer Ladung Erbsen von Königsbers nach Heiligenhaven bestimmte Everschiff, Doffnung", Capitan I. Mehn von Calmar, mußte Freitag ebenfalls von See nach hier retourniren und liegt auch jeht noch hier, um günstigere Witterung abzuswarten

Bromberg, 28. Rovember. Um vergangenen Donnerftag murbe ber biefigen Bolizeibeborde eine gar sonderbare Anzeige gemacht. Darnach sollte hier eine Bersch wörergesellschaft, deffen Saupt ein hiefiger katholischer Pfarrer sei. bestehen. Die Urheberin dieser Angeige war eine blinde Frau, welche, erft fürglich von Thorn berübergekommen, in der Familie des Schuh-machers Abolf Röhr hier Aufnahme gefunden hatte. Auch dem Staatsanwalt gegenüber blieb sie bei den der Bolizei gemachten Angaben und vervollständigte Diefelben noch babin, daß fie behauptete, der Pfarrer babe ihr mitgetheilt, daß ein durch Gift getobtetes Mitglied der Gefellschaft in der Rirche vermahrt werde. Ihrer Führerin sei ber Leichnam, nachdem fie einen Gid geleistet, gezeigt worden. Die angebliche Führerin, die unverchelichte Julie Welke von hier, bestätigte diese An-gabe, sie beschrieb genan den Ort des Versteds und das Aussehen der Leiche und blieb bei diesen An-

gaben, obwohl ber Staatsanwalt, in beffen Gegenwart Die polizeiliche Bernehmung erfolgte, langere Beit mit allem Ernfte auf fie einredete und fie gur Aussage ber Wahrheit ermabnte. Sämmtliche Angaben ber blinden Frau und bes Dlädchens haben fich jedoch fofort als. grobe Lügen und boshafte Berleumdungen ergeben. Es erfolgte nunmehr am Freitag die Berhaftung des Mädchens, welches nach längerem Berhor endlich eingeftand, daß es gelogen habe. Gestern Bormittag find auch die blinde Frau, welche fic Utafch nennt, und die Röhr'ichen Cheleute verhaftet worben.

Borfen-Depeichen ber Danziger Reitung

Berlin, 29. Rovbr. (B. T.) Die Reichsbant erhöhte den Bechfeldiscont auf 4, den Lombard.

Binsfuß auf 41/2 refp. 5 Broc.

Damburg, 27. November. Getreidemarkt. Weigen loco fest, holsteinischer loco 156,00 - 62,00 - Roggen loce fest, medlenburgischer loce 134-138, rufficher loce feft, 109-103. - Bafer und Gerfte ftill. ftill, 19cs 42. Spiritus ftill, 700 26 Br., 76 Dezember-Januar 25 1/2 Br. Møvember Mai 25% Br.— Kaffee fest, Umfan 6000 Sad.— Betroleum rubig. Standard white loco 720 Br., 7,10 Gb., Ir Rov. Dezbr. 6,90 Gb., Ir Januar März yer Aprils 6,75 Gb. - Wetter: Starter Nebel.

Bremen, 27. November. (Schlugbericht). Betroleum

ftranın. Standard white loco 6,85 bez. u. Gh. Frankfurt & M., 27. November. (Effecten-Societät) Soluß.) Teolitactien 238½, Franzosen 201½, Lome barden 26½, Galizier 159½, Negypter 77,35, 4% ungar Solvente 84,55, Gotthardbahn 98,20, Disconto-Commandit 215,90, Oresdener Bank 139,00, Medlenburger 166, Laurahitte 79,25, 5% portugiesische Anleihe 91,20, Buenos-Anress-Auleihe

91,20, Buenos-Unres-Unleibe -. Feft.

Bien, 27. Nophr. (Schluß-Courfe.) Defterr. Papter-cente 84,07%, 5% öfterr. Bapierrente 101,20, öfterr. Gilberrente 84,80, 4% öfterr. Golbrente 114,60, 4% ungar. Golbrente 104,82½, 5% Papierrente 94,00, 1854er Loofe 131,75, 1850er Loofe 139,00, 1864er Loofe 172,00, Crebitloofe 178,50, ungar. Bramienloofe 124,25, Creditactien 295,80, Franzosen 252,0). Lombarden 108,25, Galiaier 197,25, Lemb. Czernowik - Jassp. Eisenbahn 236,25, Bardubiker 163,75, Nordwestbahn 169,50, Elbthalbahn 169,50, Elisabethbahn 243,00, Kronprinz-Rudolfbahn 192,75, Böhmilche Westbahn 278, Nordbahn 2845,50. Conv. Unioubant 226,40, Anglo-Auftr. 117,40. Biener Bankverein 113,30, ungar. Exeditactien 306,50, Deutsche Pläte 61,85, Loudoner Wechsel 126,15, Pariser Wechsel 49,75, Amsterdamer Wechsel 103,95, Kapoleous 9,36½, Dufaten 5,93, Marknoten 61,85, Russischen 249,00, Tramway 215,00, Tabakactien 66,57, Buschtherader Bahn 209.

Amfterdam, 27. November. Getreidemartt. Beigen 762 Novbr. 206. Roggen 76 Märs 126.

Antwerpen, 27. November. Betrolemmarkt. (Golußbericht.) Raffinirtes, Type weiß loco 16% bez., 16% Br., 7ee Dezember 16% bez., 16% Br., 7er Januar 16% Br., 7ee Januar-März 16% Br. Steigend. Antwerpen, 27. Novbr. Getreidemarkt (Schluß-

bericht.) Beizen ruhig. Roggen behauptet. hafer unver-andert. Gerfte ftill.

Baris, 27. November. Getreidemartt (Schlugbericht.) Weizen ruhig, der Novbr. 22,60, der Dezember 22,75, der Januar-April 23,25, der März-Juni 23,60 — Mogen ruhig, der Nov. 12,90, der März-Juni 13,60 — Reigen runig, 70x Nov. 12,30, 70x Marz-Juni 13,60
Wehl 12 Marques rubig, 70x Kovbr. 51,60, 70x Dezbr. 51,50, 70x Jan.-April 52,10, 70x März-Juni 52,60—Rüböl träge, 70x Kovember 54,25, 70x Dezbr. 54,75, 70x Januar April 55,50, 70x März-Juni 55,25.

Spiritus ruhig, 70x November 38,25, 70x Dezember 39,75, 70x Januar-April 40,00, 70x Mai-August 41,50. Better: Bededt.

Baris, 27. Rovbr (Schlußcourfe.) 3% amortifirbare Rente 86,20, 3% Rente 83,25, 41/2% Anleihe 109,821/2, italienische 5% Rente 101,771/4, Defterr. Goldrente 92%, ungar. 4% Goldrente 85%, 5% Ruffen be 1877 102,15, Franzolen 507,50, Lombardifche Eisenbahn-Actien 228,00, Combarbifche Prioritäten 328,00, Convert. Türfen 4,37 1/2, Tirrfenloofe \$4,60, Credit mobilier 305,00, 4% Spanier 66%, Banque ottomane 526,00, Credit foncier 1438 4% Megapter 387. Sueg-Actien 2103, Banque De Baris 795, Banque D'escompte 551,25, Wechfel auf kondon 25,33½, 5% privil. türk. Obligationen 357,50, Reue 3% Rente 83.10½, Banama-Actien 423,00.

Bondon, 27. November. Un der Rufte angeboten 1 Weizenladung. — Wetter: Trübe.

London, 27 Novbr. Coujols 102&, 4 procentige preußische Confols 105½, 5% italienische Rente 100¾, 5 Ruffen de 1871 96½, 5% Kuffen be 1872 96, 5% Ruffen be 1878 98 1/2. Türken 14%, 1% fund. Amerikaner 131, Desterr. Silberrente 69, Desterr. Goldrente 91, 4% ungar. Goldrente 94½, 4% Spanier 66, 5% privilegirte Neghpter 96%, 4% unit Neghpter 76¼, 3% gar. Neghpter 98%. Ottomanbant 10%, Guegactien 83, Canada Pacific 71%, Silber 461/2 Blatbiscont 2% %.

Glasgow, 27. Novbr. Die Borräthe von Robeisen in den Stores besaufen ich auf \$39.680 Tons gegen 646.924 Tons im vorigen Jahre. Iahl der im Setrieb befindlichen Hochöfen 68 gegen 92 im vorigen Jahre.

Unfat 8000 Ballen, bavon für Speculation und Export 5000 Ballen. Upland & billiger, Surats anverändert. Middl. amerikanische Lieferung fest.

Remport, 27. November. (Schluß-Courfe.) Dechfel auf Berlin 94½, Wechsel auf London 4,80¾, Cable Transfers 4,84¼, Wechsel auf Paris 5,25, 4¾ fund. Anleihe von 1877 128¾, Erie-Bahn-Actien 37½, Remporter Centralb.-Actien 114¾, Chicago-North-Western Actien 1191/4 Pale-Chore-Actien 99% Central-Bacific Actien 47% Rorthern Bacific = Breferred = Actien 63% Louisville u. Ralbville-Actien 623/8 Union-Bacific-Actien 61 %, Chicago Milm. u. St. Baul-Actien 93%, Reading u. Philadelphia-Actien 49%, Wabash - Breferred - Actien 37%, Canada = Bacific = Gifenbahn=Actien 69% Illinois Gentralbahn-Actien 131%, Erie-Second-Bonds 103%. - Waarenbericht. Baumwolle in Newyork 31, de. in New - Orleans 8%, raff. Betroleum 70%, Abel Test in Remyork 7 (3d., do. in Philadelphia 6% Gd., rshes Betroleum in Newyork — D. 6% C., De Bipe line Certificats - D. 77% C. Buder (Fair refining Muscovados) 4%.— Kaffee (Fair Rio:) 131%.
— Schmalz (Bilcor) 6,65, do. Fairbanks 6,67, do. Robe und Brothers 6,60.— Spee 6%.— Getreidefracht 4½.

Rewhort, 27 Rovember. Wechsel auf London 4,30%. Rother Beisen loco 0,87, 7er November 0,85%, 7er Desember 0,85%, 7er Mai 1887 0,93%, Mehl foro 2,85, Wais 0,47%. Fracht 4½ d., Buder (Fair refining Muscobabes 4 %.

### Productenmärtte.

Ronigsberg, 27. Nov. [Wochenbericht von Portatius und Grothe.] Spiritus feste am Montag fest und mit einer Erhöhung von 1/2 & gegen letzten Sonnabend ein, murde dann aber berart vernachläffigt, daß ber Locopreis bis geftern 1 & gegen Anfangscours verloren hat. Bon Terminen folgten laufende Gichten ben Bewegungen des Effectiomarttes; Frühjahrsfichten waren gu unveränderten Breifen offerirt. Bugeführt murben vom 20. bis 26. November 185 000 Liter, gekündigt 5000 Liter. Bezahlt wurde lock 37½, 37¼, 36¾, 36½, und Sd., November 37½, 37, 36¾, M. Br., November 200, 37½, 37, 36¾, M. Br., November 200, 37½, 37, 36¾, M. Br., Frühjahr 39 M. Br., Mai-Juni 39½ M. Br. – Alles vro 10 000 Liter & alue Sof

Liter % ohne Faß. Stettein, 27. Rophr. Getreidemarkt. Beigen loco rubig, 153 -156, Jer November-Dezbr. 157,50, Jer April-Mai 162,50. - Roggen matt, loco 123-124, 70x Nov.s Dezbr. 125,00, %x April-Mai 130,50. — Rüböl geschäftslos, %x Novbr. 44,70 %x April-Mai 44,70 — Spiritus geschäftlos, loce 36,60, %x Nov.-Dezbr. 25,80,

76x Dezember - Januar 35,90, 36x April - Mai 37,50 Betroleum versteuert, loco Usance 1 % % Tara 11.40, Berlin, 27. November. Beigen loce 148-168 4, preußischer 115—123 \* pommerscher u. udermartichen 117—123 \*, schles u. bohm 117—123 \*, feiner ichei, bohm. n. preuß. 125-131 M. ab Bahn, 70e Roobt, 110½—110½ M, 702 Mai-Juni 111½—111½ M.—
Gerste loco 115—185 M.— Mais loco 1:0—119 A, Herite Wai 112 M. He Rovbr. Dez. 112 M. Herite Wai 112 M. Her Rovbr. 16,50 M. Her April Wai 16,70 M. Herite Wai 16,70 M. Trodene Kar 16,50 A., Me April-Wai 16,70 A.— Lrodene Kair toffelstärke loco 16,50 A., Me November 16,50 A., Me November 16,50 A., Me November 16,50 A., Me April-Mai 16,70 A.— Erbien loco Futterwaare 123—133 A., Rodwaare 160—200 A.— Weizenmehl Nr. 00 22,75—21,50 A. Nr. 0 21—20 A.— Roggenmehl Nr. 0 19,75—13,75 A., Nr. 0 und 1 18—17,25 A., fi. Marken 19,75 A., Me November 17,95—17,90 A., Me November 17,95—17,90 A., Me November 17,95—17,90 A. 7ex Dezember-Januar 17,95—17,90 M., 7ex Januar Febr. 17,95 M., 7ex April-Mai 18,15—18,10 M., 7ex Mai-Juni 18,25— 8,20 M.— Rüböl loco ohne Faß 44 M. mit Faß — M., Hovbr. — M., Joe Novbr.: Dezember 45,2 M., Joe Novbr. 23,2 M., Joe Novbr.: Dezember loco 23,2 M., Joe Novbr. 23,2 M., Joe Novbr.: Dezbr. 23,2 M., Joe Dezbr.: Jan. 23,2 M., Joe Januar-Februar M. — Spiritus loco ohne Faß 37,2 M., Joe Nov. 37,3-37,6 M, Hovbr. Dezember 37,3-37,6 M, M Dezember Innuar 37,3-37,6 M, Mr Januar Februar 37,3-37,6 M, Mr Artle Mai 38,3-38,7 % Mr Mais Juni 38,6-39 M, Mr Junis Juli 39,4-39,8 M, Mr Juli Mugust 40,1-40,5 M

Magdeburg, 27 Movember Buderbericht. Kornguder excl. von 96 % 20,00, Kornguder, excl. 88° Rendem. 19,10 d., Rachproducte excl., 75° Rendem. 17,00 d. Behauptet. Gem Raffinade mit Faß 25.25 &, g.m. Melis i mit Kaß 23.50 & Stetig

Royaucter.

[Berichtigung.] In meinem Bericht vom 26. Novbr. ift irrthumlich gedrudt worden: "Die beutschen Export gablen sind in diesem Jahre nicht günstig und die Steeds kleinere." Es soll heißen: "Die deutschen Erportzahlen sind in diesem Jahre recht günstige und die Stocks (d. h. Borräthe) kleinere, wie 2c." Otto Gerike.

Thorner Weichfel-Rapport. Bird: NW Wetter: bewölft, troden, warm

Stromauf: Bon Danzig nach Thorn: Schubert (Güterbampfer Don Danzig nach Eborn: Schubert (Güterdampte, Alice"); Wölfe, Löwenschin, Danziger Delmüble, Abramowski u. Deinrich, Keiler Nachf, Frager, Sonitowski, Sauer, Kowalski, Munitionsfabrik, Berls, Lindenberg, Schultz, Berenz, Haurmitz, Locke u. Doffmann, Barg, Artillerie Werkstatt, Prowe, Id; Hafergrütze, Kaffee, Pfester, Gries, Citronen, Liqueux, leere Gebinde, Springsedern, Papier, Melis, Bleigeschosse, Rosinen, Schmalz, Wagensett, Mandeln, Cognac, Indiafalern, Seegras, Petroleum, Desfarbe, Nelsen, Och fasern, Seegras, Betroleum, Delfarbe, Relfen, Del, Stärke, Kümmel, Diehl, Honig, Rum.
Don Danzig nach Warschau: Gaza; Id; unglasirte

Bersintbort. 4. Medacteure: für den politischen Theil und der vischte Nachrichten: dr. B. herrmann, — das Feuilleton und Literarische H. Ködner, — den lokalen und drodnigtischen Judielse, Naxine-Abell und den übrigen redactionellen Judielt: A. Klein, — für den Inseruenthest A. B. Kasemann, sämmtlich in Danzische